

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

3 3433 08158838 0

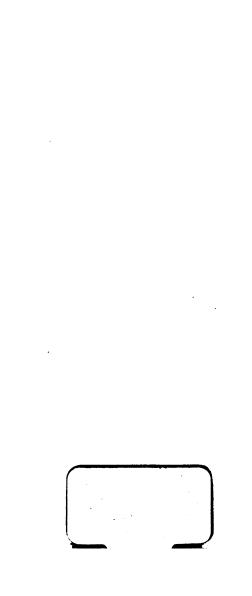

BWT

Carrascosa

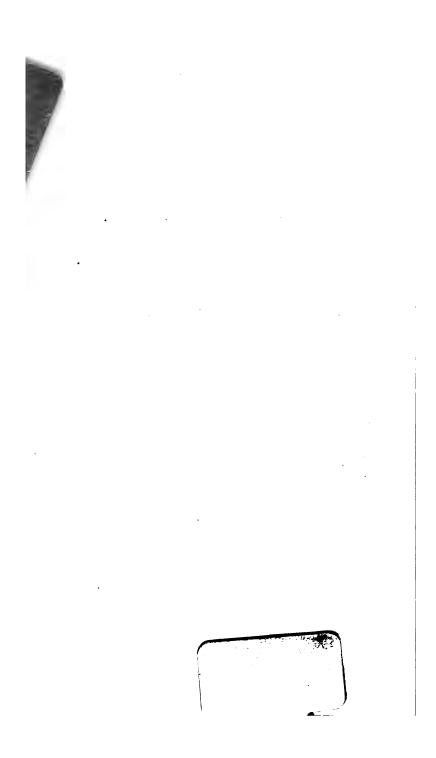

BWT

Carrascasa

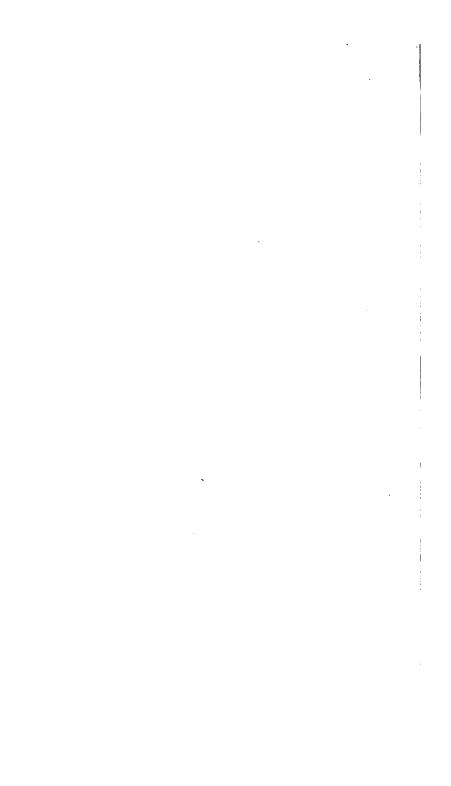

Biftorifche, politische und militarische

Dentwürbigfeiten

aber bie

Révolution!

# Monigreichs Reave

in den Jahren 1820 und 1821

und über

bie Urfachen, welche folche herbeigeführt haben ;

mif

größtentheils noch ungebrudten Belegen

Bon bem

General Carrascosa. bormaligem neapolitanischen Ariegeminister

Mus bem Frangofifchen

Haec est veritatis vis, ut denique omnia vincat

STUTTEART.

bei Friedrich Franckh.

1 8 2 4.

Carras

laples - Hist., 1815-1860

وس بستاك

THE NEW YORK

582117B

TILDEN FOUL DATIONS

## Vorrede des Verfassers.

Drei und zwanzig Monate sind seit bem Umsturz bes konstitutionellen Spstems von Neapel verstoffen. Seit bieser Zeit war ich der Gegenstand der schwärzesten Berläumdung und der schwersten Beschulbigungen; es möchte daber befremden, daß ich die Bekanntmachung dieser Denkwardigkeiten, die, wie ich mir schmeichle, eine gänzliche Nechtsertigung meines Betragens und zugleich interessante Urkunden für die Geschichte enthalten, so lange verzögert habe.

Zwei Hauptrudsichten haben mich zu hiesem Verzug bewogen: Fars erste munichte ich, daß die Zeit die Leisdenschaften befänftigen und ben Partheigeist schwächen sollte, damit man dieses Werk mit desto mehr Unpartheilichkeit lesen moge. Fürs andere hielt mich die Furcht ab, ich könnte, so lange die Akten nicht geschlossen und mehrere Individuen, wegen der Borgänge vom Juli 4820, noch im Verhaft waren, irgend einem badurch schällich werden.

Gegenwartig, wo zwei Urtheile, eines den zehnten Ceptember 1822 für die Unwesenden, das Zweite den vier und zwanzigsten Januar für die Abwesenden gefällt worden sind, und eine ziemliche Zeit inzwischen verstrichen ift, so liegt dem Druck dieser Denkwurdigkeiten, die schon bei einem Jahre beendigt sind, kein hinderniß mehr im Wege.

Im Monat Juli 1820 wurde ich zuerst zu Unterbruckung bes Aufstands von Monteforte abgeschickt. Nach Beendigung besselben vertraute man mir das Porteseuille des Artegs, und zulest bei Gelegenheit der Desterreichischen Invasion wurde ich mit dem Oberbesehl der Armee bekleidet. Diese verschiedenten Verrichtungen septen mich nothwendigerweise in Stand, nicht allein die ersten Triebsedern der Nevolution kennen zu lernen, sondern auch die daraus entstandenen Ereignisse mit den traurigen Folgen davon zu überschauen. Ich schmeichle mir daher, daß man in diesem Werk die Lösung von ebenso unbegreislichen, als unerwarteten Thatsachen, die ganz Europa in Erstaunen septen, sinden wird.

Die Stellung eines historischen Geschichtschreibers ift ausnehmend belifat, wenn er selbst bei ben Ereigniffen, die er ergablt, eine Rolle gespielt hat.

Wenn er auf Antlagen feine Unschuld an ben Tag legt, fo zieht er ben Verbacht auf fic, bag er, in ber Ubsicht fich zurechtfertigen, die Thatsachen entstelle; wenn er fich aber Individuen zu beklagen hat, die ebenfalls dabei figurirten, und er ihre Fehler ober Schwachen aufbeden muß, fo ist man geneigt, ihm Bitterkeit ober Misgunsk zur Last zu legen, ober was noch schlimmer ist, ihn ber Berlaumdung zu beschuldigen.

Indem ich die Feder ergriff, find mir alle diefe Betrachtungen nicht entgangen, und ich darf versichern, bag ich mich bemuht habe, in den Grangen der ftreng-ften Unpartheilichkeit zu bleiben.

Ja es tonnte fogar gefcheben, bag bei einem folchen Bestreben biefe Dentwardigfeiten bei teinem Theile Beifall fanden, allein biefes mare vielleicht ein Rennzeichen, daß sie ber strengsten Wahrheit treu geblieben.

Eine andere eben so peinliche als schwierige Aufgabe mar es, die den Zeitgenoffen schuldigen Rudfichten mit der Richtigkeit der Thatsachen zu vereinigen. Ich habe daber, wenn ich, ohne jene zu verletzen, es thun konnte, die Wahrheit unverholen ausgesprochen, im anbern Falle habe ich soviel, als möglich war, gesagt.

Wer in bergleichen Gegenstanden bewandert ift, wird mich leicht versteben, für andere mare es vergebliche Dabe, mehr fagen zu wollen.

Manche werden mir vielleicht ben Borwurf machen, daß ich burch die Bekanntmachung gewisser Begebenheiten die neapolitanische Nation in einem unganstigen Lichte barftelle. Angenommen auch, daß biefes Werk jene

Birtung hervor bringen sollte, so bin ich der Meinung, daß bei historischen Ereignissen alles ber Bahrheit geopfert werden masse. Sladlicherweise glaube ich aber nicht, mich in diesem Falle zu befinden, im Gegentheis glaube ich, der neapolitanischen Nation dadurch einen Dienst geleistet zu haben, daß ich die Bahrheit der Thatsachen wieder in ihre Rechte einsetz, und die Begebenheiten mit allen Nebenumständen an den Tag lege.

Man wird sie in der That weniger darum tadeln, daß sie nicht mehr zur Vertheidigung des tonstitutionellen Spstems gethan hat, wenn man erfährt, daß sie sich wenig für dasselbe interessirte, weil sie noch teine von den Wohlthaten davon genossen hatte; man wird sie weniger tadeln, wiederhole ich, als wenn man auf dem Glauben beharren würde, sie wäre enthusiastisch für die Sache gewesen, und habe sie feigerweise perlassen.

Es giebt aber noch einen viel wichtigern Einwurf, bem ich begegnen zu muffen glaube.

Im Juli 1820 wurde ich, wie bereits gesagt wurde, mit der Unterbrudung des Aufftands von Monte - Forte beauftragt, und im Februar 1821 erhielt ich das Obercommando, um mich dem feindlichen Angriff entgegen zu seten. Jedesmal mißgludte das Unternehmen; man moge nun die Ursache dem Mangel meiner Ginsichten, oder der Unzulänglichkeit der zu meiner Perfügung gestell-

ten Mittel beimeffent, fo viel bleibt immer gewiß, bag bie Ubficht jederzeit vom Erfolg zu unterscheiben ift.

Meine Absichten waren bei der einen, wie bei der andern Beranlassung, vollkommen rein, und ich nehme teinen Anstand, zu behaupten, daß ich jedesmal mein Möglichstes gethan habe, sowohl um den Aufstand zu unterdräcken als dem Feinde die Spitze zu bieten. Ich schmeichle mir, daß diese doppelte Wahrheit bis zur Evidenz aus diesem Werk hervorgehen werbe.

Bas ben Schein bes Biberfpruchs betrifft, ben biefe Behauptung beim erften Blid barbieten fonnte, und
welchen auch bie beiben entgegengefesten außersten Parthien
gegen mich geltend machen möchten, so werden einige Bemerkungen hinreichen, ihn verschwinden zu machen.

Feind aller Bolfs-Revolutionen aus der Ueberzeugung, daß sie zur Anarchie führen, habe ich die von Monte-Forte mit desto größerem Unwillen betrachtet, als sie noch überdies vom Militär ausgegangen war. Wenn man einmal den Grundsat anerkennen wollte, daß die bewaffnete Macht sich berathen ober überlegen durfe, so würde der Umstutz aller gesellschaftlichen Bande daraus hervorgeben; für wenige Beispiele, wo die bewassnete Macht ber Freiheit von Ruten war, könnte man tausend andere anführen, wo sie sich als Werkzeug zu ihrer Zernichtung gebrauchen ließ. Dieser Grundsat taugt mithin in kein vernünftiges System. Außer diesen

allgemeinen Betrachtungen hielt ich dafür, daß unfere Nation viel zu schwach, einem Angriff von ausen wider-fleben, und ein ihr streitig gemachtes System mit gewaff, neter hand burchfahren zu konnen, endlich mit dem Berlust ihrer Unabhängigkeit und mit dem Fall unter das harte und schmähliche Joch einer fremden herrschaft enden warbe.

Allein als das Ereigniß, das ich zu verbindern mich aufrichtig bemüht hatte, ohne Rudtehr vollendet war, so trat ein anderer Gesichtspunkt ein, und ich sab für mich neue Psichten daraus entspringen. Burger konnen sich wegen politischen Meinungen unter sich entzweien allein gegen einen fremden Angriff mußen sie sich jederzeit wieder verseinigen.

Nachdem ich diesenigen Erläuterungen, die mir zur genauen Wardigung dieser Denkwardigkeiten nothwendig geschienen, vorangeschickt habe, bleibt mir noch ein Wort über die Eintheilung meines Werks zu sagen übrig. Ich glaubte demselben eine kurze Sinleitung, worin ich mich bestrebte, die vorzüglichsten sowohl militärischen als politischen Begebenheiten bes Konigreichs von 1793 bis 1815 kurz zu berühren, voranschieden zu massen. Die Denkwardigkeiten selbst habe ich in drei Theile abgetheilt: der erste enthalt summarisch die fausiahrige Periode zwischen dem Monat Mai 1815 Spoche der Restauration,

bis zum oten Juli 1820 dem Tag ber Beränderung ber Constitution; ber zweite ist einer ausführlichen Erzählung der zweiten Periode bis zum 7ten Februar 1821 wo man in Neapel die Gewißheit eines auswärtigen Angriffe erlangte, gewidmet; in dem dritten Theil endlich erhält das Publikum eine ausführliche Beschreibung der dritten Periode bis zum März 1821 Zeitpunkt der Rückfehr des Königs nach Neapel.

Der Plan bes Werks und die Eintheilung ber Ma. terialien war ichon beinahe vollendet, als mir ein Manuscript über die späteren Ereignisse nach dem Februar 1821 in die Hände siel. Ich fand darin eine Menge vortrefslicher Gedanken, wovon ich auch einige benutt habe; allein um mir nicht das Verdienst davon zuzueignen, habe ich mit Noten bemerkt, welche bem Versasser, bes Manuscripts angehören.

### Einleitung.

In bem turgen Zeitraum von ungefahr zwanzig Jahren, und allein unter ber Regierung bes jenigen Ronigs, hat bas Ronigreich Reapel biebfeits bes Pharus in ben Jahren 1799, 1806 und 1820 brei traurige politis iche Beranberungen erlitten.

Anstatt bem König ausschließend bie Urfache biefer Rataftrophe jur Laft zu legen, sollte man alle die ehrgeisigen Menschen barum antlagen, welche sich nach einans ber unter verschiedenen Formen bes Ichels ber Regierung bemächtigt; allein bieselbe, leider zu oft, nicht zum Wohl ber Nation und bes Thrones, sonbern zur Befriedigung ihrer eigenen Leidenschaften gelenkt haben.

Um die ersten Miggriffe der Regierung, welche mit den darauf folgenden so vieles Unheil angerichtet haben, tennen zu lernen, muß man auf eine etwas entferntere Periode zuruckgeben. Gleich Unfangs in den Jahren 1793 und 1794 suchten die Großen des Reichs, aus rein personlichen Absichten, die Thorheiten einiger jungen Leute in dem Licht einer weit verbreiteten und gefährlichen Berschwörung darzustellen, obgleich dieselbe weber zahlreich genug waren, noch Mittel und personiches Unsehen besonsen, auch wegen mangelnder Unterstützung von Seiten des Bolts, das damals mit der Regierung so giemlich zufrieden war, irgend etwas auszuschten vermochten.

Die Klugheit erforderte allerdings, auf bergleichen Berirpungen ein machfames Augergu haben, aber man hatte sich huten sollen, denseiben eine Wichtigkeit beigulegen, so lange solche keiner ernstlichen Einschreitung bedurften, und selbst wenn eine solche Einschreitung unumgänglich nothwendig geworden mare, wurde es hingereicht haben, einige dieser Unbesonnenen und Frankreith zu berbannen, wo sie auf dem Theater ber Nevolution und Zeugen ihrer Gränel von ihren Frethumern sehr bast ge, beilt worden waren.

Statt beffen beobachtete man ein gang anderes Sp.

3.700 B

flem, weil man glauben machen wollte, baf ber Thron in Gefahr fep. Gine Menge von Spionen wurde ausge-fandt, welche fich nicht mit blofer Ausfundschaftung begnügten, sondern ihre Bollmachten überschitten, indem sie Jugend jum Aufruhr verleiteten, um ftets neue Subjecte zur Denunzierung zu bekommen.

Die ehrlose Rolle eines Angebers wurde feine Quelle von Reichthumern, und gab Anspruch auf Anstellung. Auch die innigsten Verhältnisse blieben nicht von Verrath verschont, man war unter Freunden und nächsten Blutsverwandten nicht mehr sicher, selbst im Arm der Liebe drohte Gefahr. Auf diese Art wuchs die Zahl der Schuldigen bedeutend an, ein strenger Eriminalprozes wurde gegen diese vermeintlich so fürchterliche Verschwörung, wobei man beinahe das ganze Königreich betheiligt glaubte, eingeleitet; doch brachte man es nicht höher, als auf ungefahr fünfzig Opfer, wobon mehrere auf die Inseln verwiesen wurden, und nur wenige das Schaffot bestiegen.

Auf folche Beife wurde die Einigkeit zwischen bem Bolt und bem Thron untergraben; die Gemuther fingen an fich zu erbittern, und fo last fich in der Berkettung ber ersten Miggriffe mit ben nachfolgenden bie Quelle jenes traurigen vollsthamlichen Buftands erbliden, welche fpaterbin fo vieles Unbeil gur Belt gebracht bat.

Im Jahr 1798 ergriff man andere ebenfalls falfche Maaßregeln. Das Konigreich Reapel, sicher durch seine Lage im hintergrund Italiens vor einer unmittelbaren Ge-fahr von Seite Frankreichs, eine Macht vom zweiten Rang, wagte es, ohne gleichzeitige Mitwirkung der andern Mächte, ohne irgend einen zu seinen Mitteln passenden Plan, ohne den ganstigen Zeitpunkt abzuwarten, nach 54 Jahren tiefen Friedens, mit neuen Truppen gegen die die ersten Krieger Europa's in die Schranken zu treten.

Ein foldes unaberlegtes Benehmen kann nur mit einem abnlichen im Jahr 1815 verglichen werben. Wird man fich nun wundern, wenn bei beiden Gelegenheiten biefes Bolf für feine Berwegenheit, allein kolossalen Machten trot bieten zu wollen, gezüchtigt wurde? Es wurde ungerecht fepn, ben neapolitanischen Soldaten nach seinen ungläcklichen Feldzügen beurtheilen zu wollen; nur die Mißgriffe der Regierung konnten dergleichen Resultate hervorbringen, und man darf behaupten, daß unter gleichen Berhältniffen jede andere Armee ein gleiches Schiefal gehabt haben wurde.

Benn bie Regierung im Jahr 1798 feinen folden unpolitifden Schritt gemacht batte, fo burfte man mit Grund annehmen, bag bie Rube bes Ronigreichs nicht gestort worben mare, weil die frangofifche Urmee immer Die Desterreicher gegen fich im Muge, und mit ihren neuen Erpberungen verlegen und beschäftigt, ihre Linie nicht hatte nach Unter-Stalien ausbehnen fonnen. Birflich ift auch aus ber geheimen Correspondeng Rapo-Icons mit bem Directorium, welche bor brei Jahren erfcbien, erfichtlich, baß er eber gum Frieben als gum Refeg mit bem Konig von Neapel gerathen hat. Man tann bagegen gwar einwenden, bag bie Rrangofen bamals wohl Brieben mit Reapel gewanfcht haben tonnen, aber daß fie es nach gehobenen Sinderniffen fogleich angegriffen haben murben. Benn auch biefer Befichtspuntt in gewiffen Beziehungen richtig fepn mag, fo ift boch ausgemacht, baß man batte einen gunftigern Zeitpuntt abwarten und fich nicht blindlings in einen unvermeidlichen Abgrund ftargen follen. Gin gladlicher Erfolg batte bie Rlugheit begunftigt und bie Jahre 1799 und 1800 murben ben rechten Moment jur Kriegsetflarung dargeboten haben. ........

Bu jener Beit hatten bie neapolitanischen Golbaten,. ohne ben unglastlichen Gelbaug von 1798, wenig Sowie-

grant Control State of the Control

rigkeiten gefunden, und fie maren in gang. Italien als Befreier aufgenommen worden. Bielleicht wären sogar, nach einigen Anstrengungen und selbst mit Einwilligung der großen Mächte, die Länder vom Pharus dis zum Po dem Zepter Ferd in ands unterworfen worden. Allein die Leidenschaften der Großen erheischten Krieg, mährend das Interesse des Staats Frieden verlangte. Die Zernichtung der Armee, die Unterstützung des Feindes von Seiten der durch die ungerechten Masregeln von 1794 erbitterten Bürger, und endlich die feindliche Invasion, berbunden mit dem Sturze des Thrones, waren die Folgen eines so seltsamen Angriffs.

"Im Jahr 1799, ngch ber Zurudfunft Ferdinand 8 von Neapel, verleitete ihn ein treuloser Minister das Königreich als ein erobertes Land und die Barger als Nebellen zu behandeln. Man nahm dem Lande alle seine Privilegien, und mehrere Individuen wurden als Berrather bestraft.

Wenn man anstatt einer folden Politif, wodurch das Land mit Blut bestedt und seiner durch Tugend und Talente ausgezeichnetsten Manner beraubt wurde, Der Regierung angerathen hatte, Einen Schleier über bab Bergangene zu werfen, und bie Schulb einiger Barger ber Ginwirfung boberer Umftanbe beigumeffen, so warde eine so weise Bergeihung die gange Ration verfobnt und bie übermundene Parthei mit Dantbarfeit erfüllt haben, wohrend jugleich bem fiegenben Theile bas großmuthige Beifpiel ber foniglichen Begnabigung gegeben worden mare. Alllein burch entgegengesette Magregeln murbe ber Sag ftets erneuert, und von bies fem Beitpunkt an gab es immer zwei Parthien, die fich unter bem Ramen bon Jafobiuern und Santafer bi, Muratiften und Bourboniften, Rarbonari und Calberari (Roblenbronner und Reffelflider), Liberalen und Royaliften wechselfeitig befeinbeten. Die Mittelmöfigfeit frug burd ibre Daffe ben Sieg babon; man machte ber Regierung weis, baf fic bas Berbienst nicht mit bem Ropalismus vertrage, und beinabe alle Manner von Talent murben von öffentlichen Memtern ausgeschloffen. Allein felten bleibt ber Dann bon Talent neutral. Freund ober Feind, Bertheibigung ober Angriff ift feine Loofung, fo wurden die aufgetlarteften Barger bie entichiebenften Gegner ber Ragierung.

Die gange Staatsverwaltung fiel in die Sande unfahiger und von Leidenschaften verblendeter Menschen, und dergleichen, schon an und für fich so unbeilbringende Mißgriffo bereiteten immer noch traurigere Folgen.

Diefes war das Resultat eines Spstems, weiches das Berdienst beradzuwürdigen, die Unwissenheit zu erheben, und gegen Berirrungen grausame Strafen beabsichtigte. Wan wende nicht ein, daß das Spstem der Rachsicht, welches nach der Restauration von 1815 angenommen wurde, den Aufruhr von 1820 herbeigeführt habe, denn ganz andere Ursachen führten, wie man in der Folge sehen wird, dieses Ereignis berbei.

In ben geben Jahren ber frangofifchen Berrichaft:

hatte fic ber Bolfsgeift ber Reapolitaner mentlich bes beffert. Einheit murbe in die Administration gebracht; bie Gerechtigfeitepflege, auf positive Grundlage gestügt, murbe unpartheiischer, bie Staatshaushaltung murbe regelmäßiger eingerichtet und bem Spftem ber Gleichheit qua gepaßt, bas Feubalmefen, bisher nur fcmach angegrif. fen, murbe ganglich abgeschafft, ein Gefenbuch murbe gegeben, bie Dajorate aufgehoben, die Erbfolge beffer regulirt; burch ben Umfat ber Rlofterguter und bia Bertheilung ber Domainen wurde eine gleichere Berthein lung bes Grundeigenthums bewirft, und burch bie Spe potheten Dronung brei Biertheile ber gewöhnlichen Progeffe abgefdnitten. Die Jugend beiber Befdlechter verfammelte fich in ben offentlichen Lebr - Unftalten , Unwif. fenheit und Maßiggang wurden aberall burch liberale Gefete verbannt, und bie glangende und unterrichtenbe Gefellicaft der Frangofen theilte bem neapolitanischen Bolle die Anmuth der Sitten, die Luft zu lernen, und Die Gabe ber Erfindung mit. Bahrend ihres fiebenjabrigen Erils hatten außerbem mehrere Burger fich burch Reifen gebilbet, nach viele Unbere unter ben frangofischen Ab-Iern die civilifirteften Theile Europa's besucht, und alla brachten einen Reichthum von Renntniffen in ihre Beimath gurad, woburch fie auf die Beforberung des Bolise geiftes mobitbatig einmirften.

Dieses war bie Lage bes Königreichs Reapel, als ber jetige König, nach bem Sturz von Napoleon, welcher ebenfalls ben bes Königs Joachim, so wie ber übrigen blos von ihm abhängigen Könige, nach sich zog, zum zweitenmal aus Sigilien in seine Erbländer auf ber Halbinfel zuräcksehrte.

# Siftorifche Denkwurdigfeiten

bas Ronigreich Reapel.

### Erfter Abschnitt,

Wenn man aus dem theilweisen Betragen des Ronigs Ferdinand, nach seiner letten Rückkehr von Sisilien im Jahr 1815 auf seine Absichten schließen darf,
wist man zu glauben geneigt, daß er seinen Thron
tuf der Halbinsel in der aufrichtigen Absicht wieder betieg, das, was er in Messina gelobt hatte, freiwillig
u erfüllen. Borerst wurden die Staatsdiener unter Rönig Joach im mit Rücksicht behandelt und in ihren
kemtern bestätigt; der Berkauf der Staatsgüter wurde
ko galtig erklart; der neue Abel wurde anerkannt; im
zerichtlichen und goministrativen System wurde nur weniges geandert.

Mitten unter biefen bon ber Rlugheit bictirten Unpronungen aber murben zwei hauptmifgriffe begangen. Der erfte bestand barin, bag übertriebene Gunftbegeugungen an einen Saufen bon Menichen berichwenbet murben, welche ohne irgend eine empfehlende Gigenfchaft, und ofters bom ichlechteften Rarafter, tein anberes Berbienft hatten, als bem Rbnige nach Sixilien gefolgt ju fenn, ober im Land eine beständige Opposition gegen bie gebnjahrige Regierung gebildet zu baben. Debrere bon ihnen murben bei ber Urmee angestellt ; mar es nun gleich eines Theils nicht unbillig, Diejenigen, welche bas Schidfal bes Ronigs getheilt hatten, Masgabe zu belohnen, fo war es auf ber anbern Seite boch ungerecht und unpolitisch ihnen die Unciennete über bie Militare ber gebnichrigen Periode einguraumen und auf biefe Urt ben mutigen Garnifonebienft ber. einen jum Rachtheil ber Rriegsstrapagen ber andern ben Boraug gu geben. Die nachherigen Thatfachen werben ben Beweis liefern, wie febr biefe Parteilichfeit bem eigenen Intereffe ber Regierung nachtheilig geworben ift.

Der zweite Fehler war, daß die Regierung, welche bie von den Franzosen eingeführte gerichtliche und administrative Organisation taum berührt hatte, ein vortreffliches militärisches Spstem, welches selbs bei dieser großen und triegerischen Ration Rachahmung fand, ganzlich abschaffen wollte, und an dessen Stelle unpassende Berordnungen und ungewisse Theorien setze. Innerhalb wier Jahren erlitt die neapolitanische Armee fauf verschiedene Organisationen und erduldete alle mögliche Entbehrungen, um eine unausführbare Dekonomie bei ihr einzusühren, wodurch aller militärische Geist erstickt wurde. Die Regierung schien die Armee als eine biese

Laft gu betrachten, flatt baf fie fich batte eine Gfune aus ihr bilden follen. Auffer biefen wirklichen Dif. griffen in ber Staatsbermaltung trugen noch ande indirefte Urfachen gur Erbitterung bet Gemathet Dit Leidwefen bemerfte man in bem Betragen bes Ronigs , bag er bas Unangenehme feines Exils noch nicht ganglich vergeffen batte. Er bewilligte feine Snadenbegeugungen ausschließend nur an folche, welche ibm entmeder nach Sigilien gefolgt, ober in Reapel geblieben maren, und fich bort gegen bie frangofische Offupation er-Blart hatten. Diemals fprach er mit ben Staatsbeamten bon ber letten Regierung, und oftere wendete er bas Geficht ab. nur um fie nicht anfeben zu barfen. : Es lagt fich indeffen taum bezweifeln, bag er ihre Berbienfte nicht follte ju fcaben gewußt haben, weil er fie im Befit van bedeutenben Memtern und Befehlshaberftellen ließ. fes Benehmen ift blos besmegen ju bemerten, meil es Die Parteisucht wieder aufrattelte, und auf der einen Seite Beftarjung, guf ber andern aber ben Geift bes Uebermuths ermedte.

Sobald als der König eine solche Unterscheidung machte, so darf man sich nicht wundern, wenn sich die Parteisucht unter den Burgern fortwährend erhielt. Es lag im Interesse der von Sizilien Zurudgefehrten, diese Reigung des Königs, welche mehr die Wirtung der Gewohnheit und des Borutheils, als einer gehässigen Gestinnung war, du nabren; auf der andern Seite waren die Leute von der zehnjährigen Periode sehr beunruhigt, wenn sie das Betragen des Königs beobachteten, und besonders wenn ihnen die unbesonnenen Reden seiner Günstlinge zu Ohren tamen, welche sich unter dieser Megibe ausgustreuen eslandten: daß dem Souderain

alle bie Duratiften, welche er habe glimpf. lich behandeln muffen, ein Dorn im Muge fepen, daß aber ber Doment nicht mehr ent fernt fep, mo fie alle ibre Stellen verlieren murben, bie ausschließend blos ben mirt lich Getreuen ju Theil werben marben. Ein foldes Softem tonnte feinen nachtheiligen Ginflug auf bie Staatsberwaltung nicht berfehlen. Ein aro. Ber Theil ber Beamten, fich auf ben toniglichen Schus verlaffend, etlaubten fich bie größte Willführ und Treulofigfeit. Undere waren nachlaffig in ihrem Umte, weil fie es gu verlieren farchteten, und fich nicht noch obendrein Feinbe auf ben Sals laben wollten; andere, voller Furcht far bie Bufunft , ließen fich Beftechungen gu Schulben kommen, um baburch ihre funftigen Bebarfniffe gu fichern.

So viel Erschlaffung und Fehler brachten balb bas Ronigreich in Bermirrung. Wenn irgend ein rechtschaffener Mann bas ftrafbare Berfahren von itgend einem Beamten aufbedte, G glaubte bie bobere Bebotbe in feinen Berichten Parteigeift ju erbliden und nahm feine Rudficht barauf. Sagte man einem Minifter : "biefer ober jener "Ungestellte macht fich bedeutenber Unterschleife ober an-"berer Unordnungen in feinem Umte fculbig", fo war bie Untwort bes Minifters : "er war mit in Sigilien. "ber Ronig liebt ibn und benft fogar auf feine Befor-"berung." Wenn andere Angestellte megen zu funbiger und argetlicher Berbrechen endlich bor Gericht gezogen wurden, fo blieb es boch nur bei biefer Taufdung, weil ber Partheigeift bie Bahrheit nicht an ben Tag fommen ließ. Die Berbrecher wurden absolvirt, und fehrten, fider far bie Butunft, im Triumph auf ihren Boften gurad. Solche Beispiele bon Ungeftraftheit verbreiteten unter ben Bargere Berachtung ber Sefoge und Aufmumterung zu Berbrechen.

Die Kriegszucht litt nicht weniger unter diesen Unordnungen. Der Vorgesette wagte nicht mehr seinen Untergebenen zu bestrafen ober ihm nur einen Berweis zu geben, wenn ber lettere mit in Sizilien gemesen war, und er selbst unter einer andern Regierung gedient hatte. In diesem Fall glaubte der Untergebene von allen Pflichten des Sehorsams und der Subordination gegen seinen Vorgesetzen entbunden zu sehn. Um dieses zu beweisen, will ich folgende Thatsachen anführen.

Ein Rapitan von des Königs Regiment todtet gut Rapua öffentlich einen fiebzigiahrigen Auffeber der Die litargebaude durch einen Schlag mit dem Stock. Er wurde in Rapua felbst vor ein Rriegsgericht gebracht, und — losgesprochen.

Ein Kriegs. Commissär machte sich eines bedeutenden Unterschleifs schuldig, das Berbrechen wurde entbeckt und er konnte es nicht läugnen. Mittlerweile magte er zu verlangen, daß man ihn nicht vor Gericht ziehen solle; er wolle den Betrag seiner Beruntreuung dem Staat auf der Stelle ersehen. Der General. Capitain nahm das Anerbieten an; allein der General, welcher den Borsis bei der Commission hatte, seste sich lebhaft mit der Bemerkung dagegen: daß die Strafe des Diebstahls sich nicht allein auf den blosen Ersat des Geraubten erstrechen durfe, und daß ein solcher Bergleich mit dem Berebrecht ein boses Beispiel geben wurde. Der Generals Capitan fügte sich diesen Beweggründen; der Commission fügte sich diesen Beweggründen; der Commission purche vor ein Kriegsgericht gezogen, allein das Ges

richt erffatte ibn far unichulbig; er wurde in Freibeit gefebt, und die Regierung erfelt teine Schabloshaltung.

Ein Capitan in der Garnison zu Gaeta wurde wegen einer groben Dienst Nachlässigkeit von bem Souverneur dieses Plates in Arrest geschickt. Er ertinte sich an ben General einen ganz tropigen Brief zu schreiben, der sich mit diesen Worten endigte : ", der König ", tennt mich und meine Familie und unsere Ergebenheit, ", und er kennt auch Sie, herr General." Es wurde nicht zugtgeben, daß ihm der Prozeß gemacht wurde, vielmehr erkundigte man sich mehrere Lage durauf in einem ganz offiziellen Schreiben hochst angelegentlich, ob der Gefangene auch wirklich seines Arrestes entlassen worden sep.

En ben übrigen Bermaltungszweigen mar eine noch großere Unordnung eingeriffen. Der Dieb, ber Dorber, ber Banbit, welcher in bie Sanbe ber Berechtigfeit fiel, wurde oft nur besmegen berurtheilt, meil er fein Gelb batte, allein im andern Fall murbe er beinahe immer losgefprochen. Det erfte Gebrauch, ben er wieber von feiner Freiheit machte, war Mord und Brandftiftung gegen alle biejenigen, fo gegen ihn aufgetreten maren. Auf biefe Urt murben bie Mittel zu gunftigen Beweisen auch gegen bie abicheulichsten und offenbarften Betbreder entzogen, baber es fam, bag ber rubige Burger und ber wohlhabenbe Butebefiger bei fo großer Schmache in ber Bollgiebung ber Gefege, und bei ben vielen Mitteln ber Berbrecher ungeftraft burchzulommen, lieber nit ibnen unterhandelten, fie auf ber Blucht verftedten, und fie fogar por Bericht vertheibigten. Das Banditenhand.

werk wurde auf diese Beise bas angenehmste Gewerbe für jeden, der nicht durch Religion oder Moral im Zaum gehalten wurde. Solche Menschen nun, waren die Sanste linge, sie lebten im Uebersluß, beinahe ungestraft durse ten sie sich allen Erzessen der Ausschweifung und der Rache überlassen; zudem brobte ihnen wenig Gefahr dabei, da sie durch ihre Grausamteit überall Schrecken zu verbreiten wußten und sie im Fall ihrer Sabhaftwerdung mit einem Theil ihres Raubes irgend einen Richter bestechen, oder sich falsche Zertistate aussertigen lassen konnten.

Unter solchen Umstanden mußte das moralische Berberbniß bei einem Bolt um so mehr Burgel fassen, als solches durch sein Rlima so sehr zur Trägheit und Sin lichkeit geneigt ist, und das im Laufe von fantzehn Jahren nicht weniger als zwei feindliche Invasionen und zwei Restaurationen erlebt hatte, Ursachen, welche so sehr zur Demoralistrung der Bolter beitragen.

Alle diese Uebel hatten ihre Quelle in der blinden Unbanglichkeit des Ronigs an seine Ungladsgenoffen und in seiner Abneigung gegen alles Neue. Zwei Parthien hatten sich gegen einander erhoben; die zu große Sicherheit der einen, und die Besturzung der andern erzeugten Berwirrung und Bestechung. Das Geset wurde umgangen, blos die Formen wurden noch geachtet. Nachdem das Schwert der Gerechtigkeit einmal zerbrochen war, hatte das Verbrechen keinen Zaum mehr zu fürchten; der Schuldige blieb ungestraft und wurde die Geisel der Rechtschaffenen.

Benn bie Regierung, gegen alle Grunbfope ber Ge-

rechtigkeit und bes Gemeinwohls, weber das Berdienst enerkennen, nach die Verbrechen ohne Unterschied der Personen bestrafen wollte, so batte sie doch wenigstens ihre für die Ruhe der Barger und die Sicherheit des Throns gleichgefährliche Gesimnungen verhehlen sollen. Wenn sie sich endlich nicht dazu entschließen konnte, so hatte sie alle, die während ihrer Abwesenheit Uemter bestleibeten, davon entsernen sollen. Warum ließ sie ihnen die Macht in Händen, und machte sich Feinde aus ihnen? Allein die bisher angesührten Ursachen waren nicht die einzigen, welche den politischen Schwindel vom Jahr 1820 zuwege brachten, die Reihe kommt jest an die Auseinandersetzung der Uebrigen.

Segen den Anfang der Restauration schien man irgend eine potitische Krisis nicht für unmöglich zu halten
und glaubte es daher dem monarchischen Interesse für
zuträglich zu halten, den Calderarismus, eine Art geheimer Gesellschaft, welche gegen den Carbonarismus die
Opposition bildete, wieder ins Leben zu rufen. Diese
Secte der Calderari soll in Sizisien entstanden sepn, und
ansangs beinahe ganz aus neapolitanischen Flüchtlingen
bestanden haben, größtentheils schlichte, wegen ruchloser
handlungen aus ihrem Vaterlande verstoßene Menschen. Man vermuthet, daß sie nachher durch denselben Kanal auf das sesse Land des Königreichs verpflanzt worden sey. Menschen aus der Hese des Volls,

<sup>\*) 3</sup>ch bin weit entfernt gu behaupten, daß unter diefer Secte nicht auch ehrliche Leute waren; allein es ift nur zu gewiß, daß sie im Allgemeinen aus hochft unreinen Elementen zufammengefeht war.

wert wurde auf diese Weise bas angenehmste Gewerde für jeden, der nicht durch Religion ober Moral im Zaum gehalten wurde. Solche Menschen nun, waren die Sanste linge, sie lebten im Ueberstuß, beinahe ungestraft durse ten sie sich allen Erzessen der Audschweifung und der Rache überlassen; zudem drohte ihnen wenig Gefahr dabei, da sie durch ihre Grausamteit überall Schrecken zu verbreiten wußten und sie im Fall ihrer Habhastwerdung mit einem Theil ihres Raubes irgend einen Richter bestechen, oder sich falsche Zertisstate aussertigen lassen konnten.

Unter folden Umstanden mußte das moralische Berberbniß bei einem Bolt um so mehr Burgel fassen, als
solches durch sein Rlima so sehr zur Trägbeit und Sin
lichkeit geneigt ift, und das im Laufe von funfzehn Jahren nicht weniger als zwei feindliche Invasionen und
zwei Restaurationen erlebt hatte, Ursachen, welche so
fehr zur Demoralistrung ber Bolter beitragen.

Alle biese Uebel hatten ihre Quelle in der blinden Unbanglichkeit des Ronigs an seine Ungladsgenoffen und in seiner Abneigung gegen alles Neue. Zwei Parthien hatten sich gegen einander erhoben; die zu große Sicherheit der einen, und die Bestürzung der andern erzeugten Berwirrung und Bestechung. Das Geset wurde umgangen, blos die Formen wurden noch geachtet. Nachbem das Schwert der Gerechtigkeit einmal zerbrochen war, hatte das Verbrechen keinen Zaum mehr zu fürchten; der Schuldige blieb ungestraft und wurde die Geisel der Rechtschaffenen.

Benn bie Regierung, gegen alle Grundfote ber Ge-

rechtigkeit und des Gemeinwohls, weder das Berdienst anerkennen, nach die Berbrechen ohne Unterschied der Personen bestrafen wollte, so batte sie doch wenigstens ihre für die Ruhe der Bürger und die Sicherheit des Throns gleichgefährliche Gesimnungen verhehlen sollen. Wenn sie sich endlich nicht dazu entschließen konnte, so hatte sie alle, die während ihrer Abwesenheit Aemter beskleideten, davon entsernen sollen. Warum ließ sie ihnen die Macht in Händen, und machte sich Feinde aus ihnen? Allein die bisher angesührten Ursachen waren nicht die einzigen, welche den politischen Schwindel vom Jahr 1820 zuwege brachten, die Reihe kommt jest an die Auseinandersetzung der Uebrigen.

Segen ben Anfang der Restauration schien man irgend eine potitische Krisis nicht für unmöglich zu halten und glaubte es daher dem monarchischen Interesse für zuträglich zu halten, den Calberarismus, eine Art geheimer Sesculschaft, welche gegen den Carbonarismus die Opposition bildete, wieder ins Leben zu rufen. Diese Secte der Calberari soll in Sizisien entstanden sepn, und anfangs beinahe ganz aus neapolitanischen Flüchtlingen bestanden haben, größtentheils schlechte, wegen ruchloser Handlungen aus ihrem Vaterlande verstoßene Menschen. Man vermuthet, daß sie nachher durch denselben Kanal auf das sesse Land des Königreichs verpflanzt worden sep. Menschen aus der Hefe des Bolts,

<sup>\*) 3</sup>ch bin weit entfernt zu behaupten, daß unter diefer Secte nicht auch ehrliche Leute waren; allein es ift nur zu gewiß, daß fie im Allgemeinen aus hochft unreinen Clementen zufammengefeht war.

von der tiefften Berdorbenheit, und alle welche fich bei den Unruhen von 1799 und in den fritischen Momenten der Murat'ichen Regierung durch Robeit, Berzath, Raub und Mord ausgezeichnet hatten, wurden darin aufgenommen.

Die Renntnig, welche man bon ben beimlichen Bufammentanften biefes ichandlichen Saufens erhielt, bet Abichen gegen ibre Mitglieber, bas Unbenten an ibre Berbrechen, ber Sous, welchen fie bon oben berab gu genießen fcienen, am meiften aber ihre brobenbe Reben ließen besorgen, daß irgend eine politische Reaftion im Berte fep. Rechtliche Leute, befonders aber Grundeigen. thumer, wurben in Sorgen und Ungft gefest. bachte barauf bem Uebel mit gleichen Baffen zu begegnen, und fo murbe ber Bunfc ber Gelbfterhaltung bie erfte Triebfeber gur Biebererftebung ber bamals fo gut wie erloschenen Secte ber Carbonari; ber Sauptgmed ber Bufammentanfte ber Carbonari ju jener Beit mar nichts anberes, als von Seiten ber Bermöglichen und ber Sutsbefiger jeber Bemeinbe ber bon ben Calberari beinabe öffentlich angefundigten Drobung von Mord. Raub und Branbftiftung Biberftand gu leiften.

Der Ursprung bes Carbonarismus selbst, ift in Reapel nicht alt. Die Rachrichten über ben Zeitpunkt und
Die Art seiner Entstehung sind verschieden. Die allgemeine Meinung ist: bag er im Jahr 1807 von einigen '
Offiziers eines Schweizer Bataillons in französischen
Diensten zu Capua gestiftet worden fep, von wo er
sich bernach im gangen Konigreich verbreitet habe.

Man will behaupten, baf jebe biefer entgegengefetten Secten religibfe Sinnbilder babe, bie fie burch Beinoch ben besondern Beweggrund, gabireicher als ihre Feinde, die Calterari ju werden, und biefes Berlangen fannte nachber feine Granzen mehr.

Ungludlicherweise mar bamals bie militarifche Jugend durch bie Bemmung ihres Abancements bochft ungufrieden, wirtlich murben Alle, welche Offigiers unter Darat gemefen maren, ober biefen Grad in Sigillen erlangten, ober welche burch bie augenblicitiche Ergreifung ber Baffen im Jahr 1799, ober mabrent ber frangofifchen Dynastie Stellen erhielten, beinabe einer wie ber anbere, ben engen Cabres ber neuen Armee einberleibt. Bielleicht mare es guträglicher gewesen, bie Ergebenbeit ber beiben letten Rlaffen reel zu belohnen, allein es war unpolitifch ihnen zu lieb bas Pringip bes Borjugerechte ber Unciennetat aufquopfern. 3m erften Sall batten die jungen Leute nur einen vorübergebenden Radtheil erblidt, im zweiten aber hanbelt es fich nicht allein um bie Gegenwart, fonbern auch um bie Bufunft, weil fie fich burch eine fo abermaßige Angabl Offigiere in ibrer Laufbabn gurudgefest finden, baß fig alle Ausficht gur Beforderung verloren baben. Diefes irrige Spftem war eine unversiegbare Quelle bon Berbruf und Unwillen, für bie militarifche Jugenb,

Aber auch andere junge Leute faben fich nicht weniger in ihrer Laufbahn gehemmt, benn fobalb eine Stelle bei irgend einer Berwaltungsbeborbe erlebigt wurde, fo fiel fie ber fleinen Angahl begunftigter Zamilien gu.

Benn nur wenigstens bie Regierung die Beraußerung ber Domainengater erleichtert und ben Raufern einen Auf- Bub hewilligt haben marbe, fo hatte die Jugend auf

biefen Erwerbungen einen Ausweg finden und fich dem Aderbau widmen tonnen; allein fie beharrte eigenfinnig, man weiß eigentlich nicht recht warum, auf dem Bertauf gegen baare Zahlung, wodurch dem Schat noch der weitere Nachtheil erwuchs, daß nur die Befiger baaren Geldes diese Gater erwerben tonnten, und lettere also viel wohlfeiler vertauft werden mußten.

Diese Ursachen hatten großen Einfluß auf die Bezmehrung der Carbonari. Die Jugend, theils durch liberale Ideen bewogen, theils durch die hoffnung auf Unstellung ober Beforderung verfahrt, theils aus Ungufriedenheit oder auch durch Langeweile und Maßiggang angespornt, drang sich mit Ungestam herbei, um in diese Secte eingeweiht zu werden, wo sie mit Bergnagen aufgenommen wurden.

Die Belegenheit macht Diebe und fahrt ben Denfchen ju ftrafbaren Sandlungen. Diese Aufnahmen in bie carbonarische Selte murden balb ber Begenstand feiler Speculationen; einige ber grabuirten Mitglieber nahmen jeden für eine feinen Rabigfeiten angemeffene Summe in ben Orden auf. Gierig wurden Gute wie Schlechte gugelaffen, nur von bem Urmen weniger als bon bem Reiden erpreft. Gold gab bas Recht gur Aufnahme in eine Secte, Die nach ihrer Behauptung auf bas Bohl ber Menfcheit und auf die Dogmen bes Chriftenthums gebaut mar. Bablreiche Emiffarien machten beständig bie Runde, um immer neue Profelyten gu merben. tam noch, bag mehrere ber ausfätigften Mitglieder bon ber Gecte ber Calberari, in ber Meinung, bag ber Carbonarismus folibere Soffnungen als bie ihrige gemabre, lenterem abtrunnig murben und fich jur entgegengefen.

noch ben besonbern Beweggrund, gabireicher als ihre Feinde, die Calterari ju werben, und biefes Berlangen fannte nachber feine Granzen mehr.

Ungladlicherweise war bamals die militarische Jugend durch bie hemmung ihres Abancements bochft ungufrieden, wirklich murben alle, welche Offigiers unter Durat gemefen maren, ober biefen Grab in Sigillen erlangten, ober welche burch bie augenblidliche Ergreifung ber Baffen im Jahr 1799, ober mahrend ber franzofischen Dynastie Stellen erhielten, beinabe einer wie ber andere, ben engen Cabres ber neuen Armee einberleibt. Bielleicht mare es guträglicher gewesen, bie Ergebenheit ber beiben letten Rlaffen reel zu belohnen, allein es mar unpolitifch ihnen ju lieb bas Pringip bes Borjugerechte ber Unciennetat aufzuopfern. Im erften Sall batten bie jungen Leute nur einen vorübergebenben Radtheil erblidt, im zweiten aber handelt es fich nicht allein um die Gegenwart, fonbern auch um die Butunft, weil fie fich burch eine fo abermagige Ungabl Offiziere in ibrer Laufbabn gurudgefest finben, bas fin alle Ausficht gur Beforberung verloren Daben. Diefes irrige Spftem war eine unversiegbare Quelle bon Berbruf und Unwillen, für bie militarifche Jugend,

Aber auch andere junge Leute faben fich nicht weniger in ihrer Laufbahn gehemmt, benn schalb eine Stelle bei irgend einer Berwaltungsbehörde erledigt wurde, so fiel fie ber fleinen Anzahl beganfligter Zamilien gu.

Benn nur wenigstens bie Begierung bie Berauferung ber Domainengater erleichtert und ben Kaufern einen Auf-Sub bewilligt haben marbe, fo hatte bie Jugend auf Be Sactionen geiheilt, wobon eine gu biefer, Die anderg zu der entgegengesetten Secte geborte.

Der Partheigeist erreichte theils burch die früheren bürgerlichen Uneinigkeiten, theils burch die gegenwärtigen Berhältnisse ber Secten gegen einander, bald eine solche Sobe, daß alle Anstalten zu Erhaltung der dffentlichen Ordnung gelähmt wurden. Wenn gegen einen Sektirer gerichtlich erkannt, oder wegen irgend einem Verbrechen ein Berhaftsbesehl gegen ihn ausgefertigt wurde, so erhielt er durch seine Mitgenossen in subalternen Aemtern sogleich Nachricht davon. Wenn einer von der öffentlichen Gewalt perfolgt, und eben im Begriffe war, in ihre hande zu fallen, so machte er das sombolische Zeichen und fand dadurch Mittel sich zu retten. Wenn er endlich auch wirklich vor das Tribunal gezogen wurde, so fand er auf die nämliche Art Schutz und Beistand.

Die Regierung mar foldergestalt die erste Stifterin biefes Uebels, sep es, baß sie durch Tragbeit oder ein untluges Spstem die wohlthatige Wirfung vortrefflicher Gefete und liberaler Institutionen zernichtete, oder daß sie beren Bollziehung im Allgemeinen ungetreuen oder unfähigen Agenten aberließ.

Diefe Gesetz und Institutionen, das tafiliche Erbe von der franzosischen Regierung hatten und verschiedene Bortheile einer Konstitution verschafft, sie wurden und zwar auch dem Recht nach erhalten, allein in der Anwendung blieben sie nur zu oft unwirksam und nichtig. Das Feudalwesen blieb abgeschafft, die gesetziche Gleichheit war verkundigt, Personen und Eigenthum wurden re-

fpectiet, allein burch bie Affichtbergeffenheit fuhalterner Mgenten und burch bie allgemeine Schlaffheit in ber of. fentlichen Bermaltung entftund eine allgemeine Beforg. Beder fahlte, baß feine Bargicaft fur bie Rechte, beren man noch genoß, borhanben febe. Bor allem mar es daber unumganglich nothwendig, unter ben Staatsbienern eine Auswahl zu treffen, auch ift es feinem Bweifel unterworfen, bag nicht eine freiwillig ertheilte politische Beranderung bochft munfchenswerth gemefen Man fublte fo febr bie Nothwendigfeit babon. bag man trop bes Vorwandts eines vermeintlichen Bibermillens bes Ronigs und eines geheimen Artitels mit Defterreich im Begriff ftund, uns eine Urt bon Bolfsvertretung zu verwilligen, wozu man bie Elemente aus ber bamals bestandenen Großen Ranglei genommen Die Bahl ber Mitglieber follte fich auf fechaig belaufen; bei Befetgebungsgegenstanben batten fie eine berathenbe' Stimme gehabt; die Berhandlungen maren offentlich gewesen und im Drud erschienen. Freilich mare alles biefes noch bon geringer Bedeutung gemefen, aber es batte boch jum Beweis gebient, Bolfer Urfache haben, Conftitutionen zu verlangen, und bag biefer Bunich fo febr im Geift ber Gerechtigteit gegranbet ift, bag felbft biejenigen, welche fich aus Dribat - Intereffe bemfelben entgegenfegen, boch nicht umbin tonnen, wenigstens ein Schattenbild von Bolfevertretung gu erfchaffen, um baburch auf bas Bolt eingumirten.

Allein war es wohl auf ber andern Seite klug, fich bie Freiheit durch die außersten Mittel verschaffen zu wollen, und hatte man nicht überlegen sollen, daß die Freiheit welche Bolfssturmen ihren Ursprung verdankt, beinahe

immer misbraucht wird? Diefe traurige Babrbelt, wevon bie ganze Gefchichte zum Belege bient, wird burch bie zweite Abtheilung biefer Dentwardigleiten nur zu fehr aufs Reue heftatigt werben-

Ift es nicht unbesonnen, wenn eine fleine Ration, burch Factionen gerriffen und beinabe ohne alle Bertheisbigungs-Mittel ein Unternehmen magt, welchem fich bie größten Monarchien nothwendig entgegen sesen muffen ?

Diefer Bunich nach einer tonftitutionellen Regierung war befonders unter ber Rlaffe ber Grundeigenthamer ausnehmend lebhaft. Unter anbern allgemeinen Beweggranben lag folgender biefer Rlaffe besonbers nabe. Die Ginfubr bon Getreide aus ber Rrimm ins Ronigreich, beffen Sauptreichthum borgaglich in Feldfrachten besteht, berurfachten ein großes Difberhaltniß zwifchen bem Ertrag ber Gater und ben Laften barauf, beffen nachtheiliger Ginflug fic vorzäglich auf ben Grundeigenthamer und ibre Ungeborige erftredte. Gie hofften bas Mittel gegen biefes Liebel in einer Ronftitution ju finden, woburch ber Mufmand ber Regierung einer Kontroll unterworfen, Diefelbe gur Sparfamteit beranlagt und foldergeftalten bie Laften auf bem Privatbermogen verminbert marben. 4) That waren auch bie Laften viel ju brudent, und man fand es gang fonberbar, bag biefelben Abgaben, welche pon ber borberigen Regierung in Rriegszeiten umgelegt worben waren, nunmehr bon ber legitimen Regierung in Rriebenskeiten ebenfalls eingetrieben murben.

<sup>\*)</sup> Diefe Bemerkung ift aus dem in der Borrede bemerkten Manufcript genommen.

Allein die Hauptursache, welche eine politische Beränderung wünschen lies, war die Hoffnung dadurch einer größern Unabhängkeit der Provinzen von der Hauptstadt, und der Communen von der Provinzial-Regierung zu erlangen. Deine gute Munizipal Berfassung hatte vollendet, was unter der französischen Regierung nicht mehr beendigt werden konnte, um die Provinzen und Communen dem Zustand von Barbarei zu entziehen, in welchem sie durch den übermäßigen Einsug von Neapel und durch die Feudal Cinrichtungen gehalten wurden. Späterhin wird man aber sehen, daß während der konstitutionellen Regierung die provinzielen Oligarchen, welche entweder eine ganzliche Freisassung oder ein absolutes Fdderativ-Gystem beabsichtigten, sehr übertriebene Gesinnungen beweisen.

Dies war ungefahr ber Justand bes Königreichs — zu Unfang des Jahrs 1820. Die Masse der Nation wunschte eine Constitution, allein sie war weit entsernt, sie durch eine Emporung erfangen zu wollen. Inzwischen wurden die Settirer jeden Tag frecher und gahlreicher, umsonst wiederhölten die Beamten ihre Berichte von der Gefahr, worin die gesellschaftliche Ordnung schwebe; die Regierung blied in einer dumpfen Gefahllosigkeit versunten. Man könnte zwar zu ihrem Lobe sagen, daß sie bei dieser Selegenheit Mäßigung, ja sogar Liberalität an den Tag gelegt habe, allein dergleichen Eigenschaften durfen nie in Unthätigkeit ausarten, sie mussen mit der nothigen Festigkeit Hand in Hand gehen, um entweder Mißbrauchen vorzubeugen, oder ihnen Schranken zu setzen. In

<sup>\*)</sup> Diefe Ibee theile ich mit bem Benfaffer obigen Manufcripts.

gewiffen Beziehungen wollte bie Regierung bas Bobl bes Bolts, allein es fahrte baffelbe gerabe bem Abgrund bes Berberbens gu, benn nichts ift mabrer, als biefer Gebante eines geistvollen Mannes unferer Zeit:

"Der Chrgeit ber Unterthanen ethält feine Rahrung nur burch bie Schwäche ber Karften."

Durch bas bisher befolgte Benehmen, verschwor fich die Regierung gegen fich selbst; eine ungeheure Menge Brennstoffs war vorhanden, es bedurfte nur eines kleinen Funkens ihn in Flammen zu segen.

Um in meiner bisherigen Ergablung einen rafchen Bang nehmen ju tonnen, mußte ich mich indeffen auf Die Hauptursachen ftagen, welche die besondere Begeben-Runmehr abet, je nachbem beiten betbeigeführt baben. ich mehr auf besondere Umftande ftogen werde, finde ich mich veranlagt, mehr ins Gingelne gu geben, und bin und wieder Thatfachen ju beruhren, welche vielleicht bon geringer Bichtigfeit icheinen mochten; man wird jedoch in ber Folge einfeben , bag fie gur volltommenen Renntniß ber wichtigsten Ereigniffe nothwendig ergablt werben mußten. Ich hoffe auch auf Bergeihung Unspruch maden zu burfen, wenn ich vielleicht zu oft genothigt fenn merbe, bon meiner eigenen Mitwirfung bei fo bedauerns marbigen Begebenheiten Ermahnung zu thun, wobei mein Charafter fo graufam entfiellt und verfannt worden ift.

Im Jahr 1819 bemerkte man einige leichte. Spuren von Carbonarismus untereinem Reuter-Regiment, das su Averfa, einer Stadt bie zu meinem Militar- Diffrift gehorte, in Garnison lag. Mit Rachbrud verhinderte

ich ben ersten Versuch einer Zusammenkunft, die heftigsten Sectirer wurden entfernt, andere bedroht und unter Aufsicht gestellt, und der General-Capitain Rugent,
der Commandeur des Regiments Russo, und Herr Patrizi, damals Polizei-Director, davon in Kenntnis gesett.

Bu Unfang bes Jahrs 1820 zeigten fich ichon Ibeen biefer Secten in gebilbeten Birteln. Der Dbrift Cafe fella, Commandeur bes Regiments Ronig Jufanterie, welches Corps gu meiner Inspection geborte, verlangte Berhaltungs . Befehle von mir, wie er feine Subaltern-Offigiers in Ordnung erhalten und Bergeben borbeugen follte, wogu fie gabireiche Sectirer burch alle mogliche Borfpieglungen gu berleiten fucten. Ich fagte ibm , er mochte ihnen unaufhörlich wieberholen, bag fich bie be waffnete Dacht in bergleichen Sachen, ohne Gefahrbung ber gefellichaftlichen Dronung, nicht mifchen barfe, und bemertte jugleich, bag er bon ber Gefdichte taufenb traurige Beifpiele von ber ichablichen Ginmifchung bes Dilitairs in politischen Revolutionen anführen tonne. Υф? gab bem Dbrift gu biefem 3med bas Bert eines berabmten Dubligiften unferer Beit, worin ausbrudlich entbalten ift, bag fich bie bewaffnete Dacht unter feinem Bormand jum Berfzeug einer politifden Revolution gebrauchen laffen folle. Bulest erflarte ich ibm noch, bag ich Strenge gebrauchen marbe, wenn fie ber Uebergeu. gung fein Gebor geben wollten.

Im Mai bes nemlichen Jahrs 1820 wurde mir gemelbet, es fep im Cabinets-Rath die Rebe davon gemefen, daß Aufwiegler von bevorstebenden politischen Beranderungen fprachen, und daß sie mich ihren Auschlagen gewiffen Beziehungen wollte die Regierung bas Bohl bes Bolts, allein es führte baffelbe gerade dem Abgrund bes Berberbens gu, benn nichts ift mabrer, als diefer Gebante eines geistvollen Mannes unferer Zeit:

"Der Chrgeit ber Unterthanen ethält feine Rahrung nur burch die Schmache ber Karften."

Durch das bisher befolgte Benehmen, verschwor fich bie Regierung gegen fich selbst; eine ungeheure Menge Brennstoffs war vorhanden, es bedurfte nur eines kleinen Funkens ihn in Flammen zu segen.

Um in meiner bisherigen Erzählung einen raschen Sang nehmen zu fonnen, mußte ich mich indessen auf die hauptursachen stagen, welche die besondere Begebenbeiten hetbeigeführt haben. Runmehr abet, je nachdem ich mehr auf besondere Umstände stoßen werde, sinde ich mich veranlaßt, mehr ind Einzelne zu geben, und hin und wieder Thatsachen zu berühren, welche dielleicht von geringer Wichtigkeit scheinen möchten; man wird jedoch in der Folge einsehen, daß sie zur volltommenen Rennt-niß der wichtigken Ereignisse nothwendig erzählt werden mußten. Ich hosse auch auf Berzeihung Unspruch machen zu durfen, wenn ich vielleicht zu oft genothigt sepn werde, von meiner eigenen Mitwirtung bei so bedauernswürdigen Begebenheiten Erwähnung zu thun, wobei meine Scharafter so grausam entstellt und verkannt worden ist.

Im Jahr 1819 bemerkte man einige leichte. Spuren von Carbonarismus untereinem Reuter-Regiment, das gu Aversa, einer Stadt bie zu meinem Militar Difirift geborte, in Garnison lag. Mit Nachdrud verhinderte

wenn fie falfc gewesen ware, die andern Journale widersprochen haben wurden. Ich antwortete ibm, daß in einem Lande, wo Preffreiheit sep, es nicht schwer falle, auf dergleichen Behauptungen zu verfallen, daß übrigens das französische Blatt durch das offizielle Blatt von beiden Sizilien vollständig widerlegt sep, welches enthalte: daß sich in kurzem in Paris ein Congres der Minister der ersten Mächte Europa's versammeln werde, um die letten Ereignisse auf der spanischen Halbinsel in Ueberlegung zu nehmen.

Devoncili bat mich gang im Gifer um ein Erem. plar biefer Zeitung, welches ich ibm auch bewilligte, ohne mir einen Gebanten aber fein Benehmen zu machen. Bab. rend ber constitutionellen Regierung erfuhr ich jedoch von ibm felbften, bag er fich nach biefer Confereng nach Abellino begeben babe, um den Sauptern der Berfcmbrung Rachricht von biefem Zeitungsartitel ju geben. Rach feiner Meuferung murben fie bon einem folden panifchen Schreden babon ergriffen, baß fie fogleich viele Emiffairs gurudrufen liegen, welche bereits jur Bewirfung ber Rebolution bom 29. Mai in Bewegung maren, und baf fie eine Auslage von 1500 Ducaten gehabt batten, um bie auf ber gangen febr ausgebehnten Linie angefangenen Dperationen wieder einzustellen. Er fagte mir auch, bag. als er jum zweitenmal eingeladen worden fen, an ber Berfcworung Theil zu nehmen, er bem General Depe ge-

<sup>\*)</sup> Als ich Arn. Decon eili die nachricht von einer möglichen fremden Einmischung in die inneren Angelegenheiten Spaniens mittheilte, betrachtete ich selbiges als ein bloges Jactum, weit entferut solches für ein Recht zu halten.

antwortet babe, bag er borber meinen Rath baraber bb. ren wolle ; biefer General habe ibm barauf gebrobt, baf er ibm nichts mehr anvertrauen warbe, wenn er auf biefer Abficht beharre, beswegen habe er mich auch bon jener Beit an nicht mehr besucht. Alles diefes beweist, bag ich bamals icon zwar unwiffender Beife, bem Blan bes Aufruhrs gefcadet habe, und bag bie Berichmorer, ob fie fich gleich rabmten , mich in ihrer Reihe gu gablen , bennoch weit entfernt waren, mich ihren Ubfichten geneigt au glauben, ober mich bavon in Renntniß feten au wol-Diefe Thatfachen habe ich in ber Abficht angeführt, um meine Sandlungsweise bor bet Revolution an ben Lag zu legen. Um bie Berhaltniffe, welche berfelben unmittelbar vorhergegangen find, beffer beurtheilen gu tonnen , ift es nothig , einen Mugenblid auf bie fraber fatt, gehabten allgemeinen Ereigniffe gurudgutehren , nemlich auf bie Babl und Redbeit ber Carbonart, auf bie Upathie ber Regierung, und auf die Bereinigung eines großen Theile bes Militars mit ben Carbonari. Dag unter folden Berhaltniffen bie Revolution bald ausbrechen mußte. mar porauszufeben. Bie bei Bollsbewegnugen bie Gaden einmal eine gewiffe Bobe etreicht baben, fo find bie Rabelsführer nicht mehr Deifter, weber bie Beit jum Ausbruch zu bestimmen, noch bie Bewegungen zu leiten, ober benfelben Schranten au fegen. Dies war auch bet Fall bei biefer großen politifchen, burch fo verfchiebene Dtittel vorbereiteten Dachination, daß nicht die Unführer ben Tag bes Ausbruchs ju bestimmen im Stande maren. Man bat feitbem erfahren, bag biefelben ben Monat Januar 1821 bagu festgefest batten, und bag fie felbft nicht wenig erftaunt maren, Die Unruben icon am 2. Juli

1820 ausbrechen zu feben. Diefe wurden folgendermaßen beichleunigt.

Bu Rola befand fich bamals ein Saufen überbruff. ger und unbedeutenber Leute, welchen man ben Ramen Regiment Bourbon Reuterei gegeben hatte, ob fie gleich beinahe ohne Borgefette, ohne Disciplin, ohne Aufficht und ohne Uniformen maren, ben wenigen Pfer. ben fehlte es an Gefdirr. Diefes fogenannte Regiment ftund bis gegen bas Ende bes Jahrs 1820 unter bem Commando eines Obriften, den man eigensinniger Beife blos beswegen beibehielt, weil er nach Sicilien gefolgt mar, bb ihn gleich ber General Inspector biefer Baffe, fo wie auch der General Capitain bas ibm anvertraute Commando für unfahig gehalten hatten. Gine folche blinde Botliebe trug, ob' fie gleich bieber bon feiner Bebeutung war, vieles gur Befdleunigung der Revolution bei.

Der Obrist hielt sich wegen ehrgeizigen Privat Absichten beständig in Neapel auf, wo er einer michtigen Person, von deren Berwendung er sich Beforderung versprach; beinahr inechtische Dienste leistete. Unter dem Schut berfelben, blieben alle Befchle des General Rapitaind, auf seinen Posten zurückzukehren fruchtlos. Seine Abwesenheit benutzten auch die übrigen Offiziere zur Ent, fornung von dem Corps, so daß die Unterossiziere und Soldaten ohne Aussicht und Borgesetzte sich selbst überlafsen blieben.

Diese Ungebundenheit erlanbte vielen Unteroffigieren fich in die dortigen Logen der Carbonari aufnehmen zu lassen, deren Zusammentunfte meistens bei Nacht nach dem Zapfenstreich gehalten murben.

Rach biefen Busammentanften pflegten die Unteroffigiers bis fpat in die Racht bekum zu ichwarmen und liederliche Derter zu besuchen.

Gegen ben 2often Juni murbe bas Rommando bes Regiments Bourbon Reuterei einem andern Obriften übergeben. Diefer, um ben ichlechten Buftanb biefes Corps ju verbeffern und wieber Ordnung babei berguftellen, machte ben Unfang bamit, bag er ben Unteroffigieren verbot, nach bem Bapfenftreich auszugeben. Diefe an Ausgelaffenheit gewöhnt, waren febr migbergnugt barüber, und außerten fich beshalb gegen einige Burger bon ihrer Gefte, worunter auch ber Priefter Dinichini, ein Mann bon wenig Bermogen, aber boll Rubnheit und Ehrgeig mar. Diefer glaubte ben Bag biefer Unteroffigiere benuten gu muffen; er folug ihnen Die Defertion in Maffe, als bas befte Mittel gu Umfturgung ber gegenwartigen Oronung, bor. Ungefahr funfgebn bon ihnen entschloffen fich bagu: allein fie munichten an ihrer Spige einen Mann bon einem bobern Grabe gu haben. Ihre Bahl fiel auf einen Unterlieutenant ihres Rorps, , Namens Movelli, einen Menfchen ohne Bilbung und Beltfenntnif und fogar ohne die unentbehrlichften Eigenschaften eines Golbaten. bauptet, daß die Berruttung feiner Privat - Ungelegenbeiten am meiften gur Unnahme biefes Borfchlags beigetragen babe. Morelli theilte feine Abficht einem anbern Unterlieutenant bom namlichen Corps, Ramens Silvati, mit. Diefe fleine Ungahl von Menfchen waren es nun, welche über bas Schidfal bes Ronigreichs enticbieben, und wie leicht hatten fie auch auf bas bon Europa Einflug haben tonnen! Es bient biefes abermal jum Beweis, daß fich bie größten Begebenheiten an bie fleinsten Urfachen anreiben.

Um Morgen des 2ten Juli wedten die verschworenen Unterofsigiere in aller Eile ihre untergebenen Soldaten auf, kommandirten sie in die Ställe und ließen sie zum Ausmarsch bereit halten. Bald darauf stiegen sie mit diesem Trupp und den beiden oben gedachten Ofsizieren zu Pferde, und nahmen den Weg gegen Monteforte. Die Soldaten glaubten einen ordnungsmäßigen Befehl ihres Commandeurs zu befolgen.

Die gange Truppe, die beiben Offigiere mitgerechnet , bestund bamale blos aus 127 Mann , allein fie bilbete ben Rern bes gangen Regiments, ba bie in Rola Burndaebliebenen ju jedem Dienfte unfabig maren. In einer fleinen Entfernung bon ber Stadt ichloß fich der Priefter Minichini bem Buge an. Statt ber berfprochenen funfhundert Dann mar er blot bon etwa gebn Bargern aus Rola begleitet. Auf bem Dariche murbe die dreifarbige Rabne, das Symbol ber Carbonari, aufgestedt. Beim Bug burch Dorfer ichrieen einige Unteroffiziers und Burger: "Es lebe bie Conftitution!" welcher Ruf bon einer fleinen Bahl Buschauer erwiedert Jest mertten die Goldaten eigentlich erft um mas es fich bandle. Mehrere berfuchten ju entfommen, fie murben aber burch bie Drobungen und Schlage ber Unteroffiziere baran berhindert. Rur einem Ich verborte ibn ben Abend bes Gingigen gelang es. aten July im Augenblid feiner Unfunft zu Reapel, und erfuhr bon ihm, daß er ben Trupp gu Mercogliano, einer zwei Meilen, bon ber Ronfular Strafe gelegenen Semeinde verlaffen habe, wo bie Ortsobrigfeiten gezwungen worden waren, Lebensmittel und Fograge herbeiguschaffen, auch baß sich ber Trupp mit hundert Mann Linien-Infanterie vermehrt habe, worin er fich aber geirrt hatte, indem es blos benachbarte Landmilizen gewesen waren.

Die Ausreiser machten bei Mercogliano Halt, von wo Morelli einen Boten an Deconcili, nach Avellino abfertigte. Letterer wurde dadurch in große Berlegenbeit gesett, jedoch gab er ihm an einem abgelegenen Orte eine Zusammenfunft. Raum wurde er ihn ansichtig, als er ausrief: "Bas haben Sie ums himmels willen gemacht!" Morelli erblaste bei dieser Ausrufung; Deconcili sagte ihm darauf, er solle zu seiner Truppe zurucksehren und bort einige Zeit warten, er verspreche ihm seine Mitwirkung.

Boten wurden darauf bin und her gesandt, überall zeigte fich aber die namliche Unentschloffenheit. Derselbe Fall war es auch mit der Regierung in Reapel, welche um zehn Uhr Morgens die Nachricht von der Defertion erhielt, aber mit Berathschlagungen die tofilichste Beit, welche zum handeln hatte gebraucht werden sollen, verstoren geben ließ.

Die Deferteurs wurden durch die Tragheit der Regierung ermuthigt und durch ihre verzweifelte Lage entschlossen gemacht. Am Abend des zten Juli vereinigten
sie ihre Rrafte, wo sie schon beinahe 350 Mann start waren. Sie besetzen die Stellung vor Monteforte, in deren Mitte man eine Meile weit die Straße hinaufsteigt,
welche von unangreifbaren dicht mit holz bewachsenen
Anhohen beherrscht und durch tiefe und beschwerliche hohl-

wege babon getrennt wirb. Gie brachen bie Strafe an mehrern Orten auf, und legten in fleinen Entfernungen von einander Berhaue an.

Wir wollen nunmehr auch die Magregeln ber Regierung fennen lernen. Um Morgen des zten Juli um 10 Uhr tam, wie bereits erwähnt wurde, die Nachricht von der Defertion in Neapel an; allein es gingen mehrere Stunden durch ministerielle Mittheilungen und Sitzungen berloren. Uebrigens wurde nichts Bestimmtes in einer so wichtigen Sache, welche die schleunigste Hulfe ex-beischte, beschlossen.

Die Unentschloffenheit murde noch burch die Abmefenbeit bes Ronigs vermehrt, welcher fich benfelben Morgen eingeschifft hatte, um bem Rronpringen, feinem Gobn, welcher von Palermo gurudtam, entgegen gu fahren. Dittags versammelte ber General-Capitan funf General-Lieutenants, Infpectoren ber verfcbiebenen Baffengattungen, namlich bie Generale Rarbella, d'Umbrofio, Filangieri, ben Bergog von Uscoli und mich au einem Rriegsrath. Rach ber Renntnig, welche wir bom Geift des Bolfe hatten, faben wir fogleich bie traurigen Folgen diefer Begebenheit voraus. Es mar fogar einer unter uns, welcher mit prophetischem Geifte ausrief: ,, Rach einer "Reihe bon Unfallen werden wir mit einem bolligen "Ruin, bas beißt, mit einer fremben Occupation, endi-"gen." Man war ber Meinung, bag fich ber General Pepe, bamals zu Reapel, fogleich nach Avellino, wo er eine Beit lang ben Dberbefehl batte, begeben folle, um bas Bolt nebft ben Truppen im Baum ju halten, und enblich fein Dioglichftes zur Gefangennehmung der Deferteurs beigutragen.

Um ben General Depe mit einer folden Genbung au betleiben, war die Bevollmachtigung ber Regierung nothig, allein ber Benegal . Capitan mar ber Meinung, baß diefelbe ohne Bedenten feinen Borfchlag genehmigen marbe. Der General Depe murbe baber beordert fich jur Abreife bereit zu halten, und blos noch bie Beftatigung ber Regierung zu erwarten. Bu gleicher Beit erhielt er ben Auftrag an ben General Colonna, Commanbeurs. bes jenseitigen Furftenthums, ju fcreiben und ibn ju beranlaffen, die Truppen gufammenguziehen, mit ben übrigen Autoritaten gute Ordnung ju handhaben und alles, gu Sabhaftwerdung ber Deferteurs angumenden. Generals Pepe Brief murde fogleich abgefandt. felbe mar fo voller Gifer fur-die Regierung daß, fpaterbin unter ber constitutionellen Periphe einige Demagogen fich, unter Beziehung auf biefes Schreiben, bas Berbienft ber erften Urbeber und Beforberer bes Aufstands beimeffen wollten und ibm ben Borwurf machten, daß er benfelben babe in feiner Geburt erftiden wollen.

Bie bem auch seyn mag, genug, ber General-Capitan, welcher sich nach Hofe begeben hatte, kam balb darauf wieder mit der Nachricht zurud, daß die Regierung unsere Meinung verworfen habe. Er ließ demnach den General Pepe sogleich zuräd rufen und theilte ihm mit aller möglichen Schonung diesen Segenbefehl mit. Pepe täuschte sich keinen Augenblick über die eigentliche Ursache dieser abschlägigen Antwort. Er wurde dadurch aufs höchste erbittert und von diesem Noment an eröffnete er, wie man nachher erfuhr, mit den Deserteurs zu Monteforte einen Briefwechsel, worin er sie aufmunterte und ihnen von allem Vorgesallenen Nachricht ertheilte,

War nun die Reinung der fanf Generallieutenants in hinsicht der Absendung des General Pepe klug oder fehlerhaft? Rein uns bekannter Grund war damals diesem General entgegen, selbst der General Capitan wußte keinen Einwurf gegen ihn zu machen. Jeder von uns war der Meinung, der General Pepe sop besser als jeder Andere im Stande, den Ausstand in der Division, wo er lange Zeit den Befehl hatte, und wo er Menschen und Gegenstande kenne, zu dampfen. Wenn folglich diese Meinung durch Grande, welche der Regierung allein bekannt waren, berworfen wurde, so kann sie solche wenigstens Niemand zum Berbrechen anrechnen.

Rann man auf ber andern Seite behaupten, bag bie Berwerfung bes bom General - Rapitain gemachten Borfolags ein Fehler gewesen fepe? Es ift gewiß, baß ber General Pepe eine Constitution manfcte, allein baraus laft fich nicht ber Schluß gieben, bag er bas ibm geichenfte Butrauen feines Monarchen gemigbraucht batte. Auf teinen Fall ift jedoch baran ju zweifeln, bag bie abichlägige Untwort ber Regierung nicht wenigstens eine ber Urfachen mar, welche Depe veranlagte, in bie Reiben ber Insurgenten gu treten. Ronnte aber Die Regierung nicht bielleicht eine andere Dagregel treffen ? Ronnte fie nicht etwa jum Beifpiel neben bem General Pepe eine andere Person mit ber hauptbirection beauftragen, und ibn gugleich von berfelben beobachten laffen ? Bielleicht batte aber biefe balbe Dagregel feine Eigenliebe ebenfofebr gefrantt. Soviel ift gewiß, baf, nachdem man Pepe fo empfindlich gefrantt und fo großes Migtrauen gezeigt hatte, man fich feiner Perfon bemachtigen und ihn in fo fritifchen Augenbliden nicht

batte frei handeln laffen follen. Auf jeden Fall batte die Regierung im Augenblid irgend eine andere Entschlie-Bung fassen sollen, allein sie faste keine und verwarf alle Rathschläge.

Erft feche Stunden nachher murbe ich zu ber bem General Depe bestimmt gemesenen Sendung ernannt; biefer Bergug mar icon fehlerhaft, aber, wird man es wohl alauben, erft ben andern Morgen erhielt ich bie wirtliche Orbre gur Abreife. Um Abend bes aten Guli traf ich ben General - Capitan bei Sofe, wo er mir anfanbigte, daß ber Ronig mich nach Avellino bestimmt habe. Er fagte mir noch, baf ich in berfelben Racht meine Daviere erhalten werbe, und albbann abreifen fonne. Barum ließ man mich nicht auf ber Stelle abreifen und mir bie Papiere nachsenden? Dhne Zweifel hatte bie Regierung die Absicht, mich hinzusenden, allein fie war vielleicht noch unschlussig, benn fie mar auch nicht ehne Miftrauen gegen mich. Man wird in ber Rolge feben, bag biefe Befinnung auf alle Operationen ber Regierung mabrend meiner turgen Genbung Ginflug batte.

Ich wendete einen Theil der Nacht dazu an, bem General Colonna, dem Intendanten des jenseitigen Fürssenthums und dem General Campana Berhaltungs-Befehle zu schreiben. Dieser lettere Interims-Commandeur der vierten Militair-Division wurde von der Regierung beauftragt, durch das Thal von Holofra zu operiren, und zu der Unterdrädung der Insurgenten mitzuwirken. In der That war auch Montag Morgens den Juli auf dieser Seite ein Scharmützel, wobei zwar kein Theil wesentlich Bortheil davon trug, allein der Erfolg war dennoch den Insurgenten aus dem Grunde vor-

theilhaft, weil fie baburch in ben Ruf tamen, ohne Ber. luft die Spits geboten zu haben, und die Einwohner ber Umgegend baburch far ihre Parthei gewonnen wurden.

Der General Campana, ber biefen Erfolg und ben Geift feiner Truppen gewahr wurde, hielt es für guträglich, fich gurudgugieben, woburch bie Insurgenten aufgeblasen und zu fernern Fortschritten aufgemuntert wurden.

Schon die verstoßene Nacht hatte ich ben Major Lombardo voraus beordert, und den General-Capitain in einem Brief von meinen Dispositionen unterrichtet, (s. 1ste Beilage). Die Bemerkungen in diesem Brief über den nachtheiligen, durch die verspäteten Papiere verursachten Berzug, so wie über die Besorgnis, daß ich mich nicht nach Avellino werde begeben können, wurde mir durch das den Abend zuvor gehabte Verhör, des oben erwähnten Soldaten vom Regiment Bourbon eingegeben. Ich wartete vergeblich mehrere Stunden lang auf meine Vollmachten; dauerte etwa die Unentschlossenheit wegen meiner noch fort, oder war es vielleicht eine Folge jener Trägbeit, welche die Sache aufs Aeufscrifte hatte kommen lassen?

In ber Ueberzeugung wie fostbar jeder Augenblick fen, begab ich mich selbsten aufs Ministerium, um ben Befehl zu meiner Abreise zu beschleunigen. Ich fand, baß solcher noch nicht einmal ausgefertigt war, und mußte baber noch eine halbe Stunde barauf warten. Er war vom 2ten Juli batirt, ob ich ihn gleich erft bes Morgens am 3. erhielt. Es stund boch ft preffant barauf. Der Befehl über die britte Militar. Division

murbe mir barin mit unumfdrantter Bollmacht eie nen Monat lang übertragen. (S. 2te Beilage). Diefe Magregel, mich obne alle Truppen nacht Abellino au ichiden, batte vielleicht ben Tag gubor ber gehofften Abficht entsprochen, allein feit dem ftattgehabten Bergug waren mehrere ungunftige Umftanbe bagu getreten. Avellino, welches am 2. Juli feine Thore ben Insurgenten noch nicht hatte offnen wollen, nahm fie ben Tag barauf mit offenen Armen auf. Den 3. Juli hatte es Deconcili babin gebracht, baß fich alle in ber Proving und felbft in ber Stadt Avellino befindlichen Truppen für bie Revolution erflarten. Den Eag zuvor maren noch alle biefe Truppen auf ber Seite ber Regierung gewesen, und ihre Bahl batte gu hemmung bes Aufstands Außerdem batte Deconcili, unterftust hingereicht. bon einigen andern, Die Auffeber bes Telegraphen gezwungen, bie Nachricht bom Aufstand nach Roggia mitautheilen, wo man fich fogleich fur die Revolution entfchieb, in der Meinung, daß fie von Seiten bes Ronigs gebilligt und genehmigt fep. Den 2. Juli hatte fich noch tein Theil des Bolfs erflart, bingegen den 3. maren icon zwei gange Probingen mit ihren Obrigfeiten barein verwidelt. Den 2. Juli hatten erft hundert fieben und zwanzig Mann, jum Theil icon entmuthigt und ohne alle politische Bedeutung, bie Rahnen bes Aufruhrs bingegen ben 3. hatten ichon zwei Reaufgepflangt, gimenter eines zu Abellino, bas andere zu Roggia, bie gange Gensbarmerie, fo wie bie Miligen ber beiben Probingen nebft mehreren bewaffneten Carbonari, die Parthie ber Insurgenten ergriffen. Der Weg nach Abellino, welcher ben Lag gubor noch frei und gangbar mar, wurde am britten abgetragen; und mahrend bag bie Infurgenten schon, halftig Linientruppen, zwölfhundert Mann ftart waren, durchliefen ihre zahllofen Abgesandten die Gemeinden, und riefen aberall, vorzüglich die Rilizen, zu den Waffen, welche in der dritten Militar-Division beinahe alle zu den Carbonari gehörten. Da ich jedoch alle diese Berhältnisse so wenig als die Regierung kannte, so reiste ich allein von Neapel ab.

Nachbem ich Pomipliano b'Arco, ein Dorf sieben italienische Meilen von der Hauptstadt passirt hatte, bemerkte ich auf der ganzen Lange des Wegs eine auffallende Stille. Kein Fuhrwerf oder Fußganger war zu sehen, nur wenige Landleute scheu aus den Fenstern ihrer verrammelten Wohnungen blidend, konnte ich auf der perhoeten Landstraße gewahr werden.

Bu Merigliano, einem Dorf gehn Meilen bon ber Residenz angelangt, erfuhr ich, bag bie Insurgenten ben Beg von Cardinale nach Avellino befest hielten, bag bie Beit ber Unfunft bes Poft . Couriers aus Upuglien icon einige Stunden woruber, alfo vermuthlich ber Beg gewerrt fen. Rach Berichten an Ort und Stelle bielt ich die bewaffnete Mannschaft nicht über taufent Mann ftart, obgleich es nachber verlautete, bag fie fic bereits auf zwolfhundert vermehrt habe. Nichts bestoweniger war es mir nicht mehr moglich, allein nach Abelling Mittlerweile erhielt ich auch Melbung gu gelangen. bom Major Lombard's von Mugnans batirt, ungefahr die zu Marigliano erhaltenen Nachrichten beffatigten. 3ch theilte bem General Capitain biefelbe mit (f. britte Beilage), und begab mich nach Mugnano, um mich mit Lombardo gu besprechen, und mich bom Stand ber Sachen in ber Rabe ju überzeugen.

Bei Cimitile begegnete ich Lombarbo, welcher bon Mugnano gurudtam. Er ergablte mir, bag er in bie Banbe ber Jufurgenten gefallen fen, und bag er aus ber Beftigfeit, womit fie fich nach mir erfundigt batten. gefchloffen habe, baß fie mich gefangen nehmen wollen, auf bie Berficherung aber, bag ich nicht gum Commanbo ber britten Militar-Divifion bestimmt fepe, batten fie ibn wieber losgelaffen. Seinen Rath wieder umzuteb. ren, glaubte ich nicht befolgen ju burfen. Derfelbe mare aus bem Grund untlug gewesen, weil bie Ginwohner bes Begirfs, wenn fie mich wenige Stunden nach Untunft wieder abreifen gefeben batten, bie Regierung für ichwach und furchtfam hatten halten nuffen. allen Geiten durch Emiffaire aufgewiegelt, batte fich bei ihrer Rabe an ber Sauptflabt, leicht ber Brand babin malgen fonnen. 3ch wendete mich baber auf Die Seite bon Rola, welches quer über liegt, um weber ben Infurgenten in bie Banbe gu fallen, noch nach Reapel gurud. febren gu burfen.

Bu Rola fand ich das Bolt burch zahlreiche Emif-, sarien aufgewiegelt und unruhig. Die Borgesetten maren in Berfügung und in permanenter Situng bersammelt. Ich beruhigte die Gemuther so viel als möglich, sandte die Beamten auf ihre Posten zurud, und ließ das Bolt wieder an seine gewöhn iche Lag- Atbeit geben. Ich sichte mehrere Agenten in verschiedene Gemeinden, um den Berwandten der besertirten Milizen die ganze Schwere ihres Fehlers vorzustellen, und ließ sie einer ganglichen Berzeihung verüchern, wenn sie ohne Verzug zurudkehren wurden. Ich befahl ben Local-Behörden, das fie sich bei der Rudkehr der Milizen siellen follten, als wenn sie ih-

te Abwesenheit nicht bemette batten. 36 gab einem foniglichen Richter von Bajano und einem Milis . Sergeanten ben Auftrag, wo moglich bis nach Avellino borgubringen, und über die Starte ber Insurgenten, ihre Stellung und Absichten, uber bie Stimmung ber bortigen Inwohner, fo wie aber bas Benehmen bes Intenbanten, bes General - Commandanten und den übrigen Magistrat ber Proving, moglichft ausführlichen Bericht zu erstatten. Sie waren ebenfalls beauftragt, die Behorden ju veranlaffen, ftandhaft auf ihren Poften zu bleiben, indem bebeutenbe Streitfrafte im Ungug maren; auch ließ ich ben Insurgenten durch fie vertundigen, daß fie durch unbebingte Unterwerfung ihren Rebler wieber gut machen fonnten, bag fie es als einen Beweis ber foniglichen Gnabe ertennen follen, bag ich ohne Begleitung von Truppen gefommen fep, daß hingegen ber geringfte Bergug ibnen verberblich fenn murbe, bag es bie erfte Bebingung ihrer Unterwerfung fep, bie inhabende Linie nicht zu aberfcbreiten.

Schon gegen Abend bes 3. Juli bemertte ich einige Birfung meiner Unordnungen.

Man berichtete mir nämlich, daß mehrere entlaufene Miligen, einzeln heimlich zurudgekehrt fepen; daß bei den Insurgenten Kleinmuth an die Stelle von Verwegenheit getreten sep; daß sie ihre Absicht gegen Neapel zu marschiren, grandert hatten, und daß man aus dem Aufgebot von Handwerksleuten zu Zerstörung der steinernen Brude bei Magnano schließe, daß sie sich nur vertheidigungsweise halten wollten.

Ich machte bem General-Rapitain funf Melbungen bon Rola aus, worin ich ibn bon ben getroffenen Unftal-

ten und beren gludlichen Erfolg benachrichtigte. Die vierte, fünfte, sechste, siebente und achte Beilage, werden ben Beweis liefern, daß ich alle Mittel versucht habe, die Stimmung des Bolfs jenfeits Avellino kennen zu lernen, und daß die Regierung von allem unterrichtet und von dem zu ergreifenden Maßregeln in Kenntniß gesett worden ist.

Ich empfahl bem General Capitain die Dispositionen in Reapel mit einem Unichein von Rube gu treffen, inbem die Insurgenten bie Nachricht verbreiteten, bag fich Die Regierung in ber großten Besturzung befinde. machte ihn barauf aufmertfam, daß die gauftigfte Stellung jum Ungriff ber Infurgenten die von Solofea mare, wo das Thal offen fepe, und nicht die Schwierigfeis ten ber Sohlwege von Monteforte darbote; bag man fich in jedem Fall mit wenig Truppen auf der Defenfibe halten, und auf ben andern Punft alle übrige bisponible Rrafte bermenden folle, bag, wenn ber General Campana bon ben Infurgenten gurudgebrangt murbe, bas gange biesfeitige Surftenthum, fur Reuerung febr eingenommen, in feinem Ruden auffteben marbe, auch bag, wenn man einen Angriff bon meiner Seite beschließen wollte, und meine Truppen geschlagen murben, Die Cavallerie ber Jufurgenten leicht bis Reapel vordringen fonnte.

Ich glaubte ferner nicht unbemerkt laffen barfen, daß bevor man ein Treffen wage, man vorher den Geift der Truppen durch theilweise Berwendung erforschen muffe; daß wenn nur ein Theil davon es mit den Insurgenten hatte, wie man allerdings hoffen durfe, ein Bersuch im Einzelnen und nicht im Ganzen ihre Stimmung am besten kennen lernen wurde, ohne die Sache der Regierung

aufs Spiel zu feten; auch ließ ich bem General-Kapitain meine eigene schwierige Lage zu Rola nicht unbekannt, indem ich durch meine Abreise die Insurgenten aufmuntere, durch mein Bleiben aber Gefahr laufen wurde in ihre hande zu fallen, was verdrießliche Folgen haben burfte, weil man dadurch leicht auf ein Einverstandniß zwischen mir und ihnen schließen konnte.

In benfelben Melbungen theilte ich noch die Unsicht mit, daß Am Fall die Insurgenten ihre Linien nicht überschreiten sollten, sie auf einen Raum eingeschränkt, den wenigen benachbarten Communen durch Requisition leicht läsig werden könnten, und daß wenn die Untwort der Insurgenten nicht auf eine unbedingte Unterwerfung lauten sollte, ich den Dollmetscher bei der Regierung nicht abgeben könne; daß übrigens, da die Rlugheit erheische ihre Borschläge nicht unbedingt zu verwerfen, man lieber irgen deine obrigkeitliche Person zur Unterhandlung mit ihnen beauftragen sollte (f. 4. Beilage).

Die angefündigten Bollmachten, so wie die Befugnisse zur Disposiotion über die öffentlichen Kassen, ohne die besondere Genehmigung des Finanz Ministers, fehlten mir inzwischen noch immer Ich machte verschledene Borstellungen deswegen, aber erst den folgenden Tag am 4. Juli wurde meinem Berlangen in hinsicht dieser Hauptpuntte entsprochen, auch mir an demselben Morgen eine Truppen Ubtheilung gesandt. Wie soll man wohl so große Langsamteit ertiaren? Wenn der hof Mistrauen in mich setze, wenn er Unstand nahm, bedeutende Mittel zu meiner Verfügung zu stellen, warum trug er mir dieses Geschäft auf? hatte er aber tein Mistrauen,

so war seine Sorglofigfeit unbegreiflich, weil er burch alle diese meinem Auftrag in Weg gelegten hinderniffe, seine eigene Sache aufs Spiel fette.

Immer meinen eigenen Geschäften mißtrauend, und wohl bewußt, welcher Nachtheil aus einer falfchen Dagregel entspringen tonnte, schrieb ich in folgenden Ausbruden an den General-Capitain (f. 7te Beilage).

"Ich rechne barauf, baß Guer Ercelleng meine Briefe ftets Gr. Majeftat bor Augen legen werben. Die zweideutige Lage, worin ich mich befinde, lagt mich boffen, bag man fogleich meine etwaigen falfden Schritte migbillige, meine geringeEntfernung bon ber Hauptstadt erleichtert bie Erfallung meiner Bitte." Bei bem Diftrauen in meine Ginfichten und bei ber Wichtigfeit ber Berbaltniffe, berlangte es mein Bartgefabl, ben Ronig burch ben General - Capitain bitten gu laffen, mir eine andere Perfon, die fein ganges Bertrauen befite, beigugeben, wogu ich unter anbern ben Bergog von Uscoli vorschlug (f. 11te Beilage). 3d fdrieb and uber biefen Gegenstand an ben Bergog felbft (f. 13te In ber Folge wunschte ich ofters bie Unwefenheit bes General-Capitains, und wendete mich einmal beswegen an ben Minifter Debici (f. 10te, 18te u. 19te In einer anbern Melbung (f. 4te Beilage). Beilage). bebiente ich mich folgenben Ausbruds : "Bitten Guer Ercelleng ben Ronig boch ums himmelswillen, bag et uns nicht verlaffe; biefes ungladliche Land warbe ber fcredlichsten Anarchie jum Raube ... Seine Dajeftat befinden fich nabe beim neuen Schloß und bem Meer ..." Was fonnte ich mehr thun? Rabm ich faliche Magregeln, warum migbilligte man fie nicht,

anstatt daß man mich mit Lobsprüchen überhaufte? Rur 14 (italienische) Meilen von der Hauptstadt entfernt, wohin ich täglich sechs die acht Meldungen abfertigte, und woher ich ebenfalls beständig Depeschen erhielt, konnte jede Mittheilung stets in größter Geschwindigkeit geschehen.

Diefer unwiderlegbaren Thatfachen ungeachtet, wollte man vielleicht mein febnliches und wohlbefanntes Berlangen nach einem conftitutionellen Spftem als Mertmal von Berrath auslegen. Birflich magte ich es im Sahr 1807 als bamaliger Bataillons . Chef bom erften Linien-Regiment, ben Raifer Rapoleon am Rufe ber Alpen bet Gula um eine Constitution fur mein Baterland zu bitten, woburch ich mir eine viermonatliche Ungnabe bon feinem Bruber Jofeph, bamaligen Ronig bon Reapel, juzog. Cbenfomabr ift es, bag ich im Jahr 1814 in Berbindung mit einem neapolitanifchen Pringen, meinem Baffen - Gefahrten, eine abnliche Bitte an ben Ronig Boachim magte, welches mir ein noch weit großeres Unglud als eine bloge Ungnade batte zugichen ton-Undere Mittel murben fich nicht mit meinen Grunbfagen bertragen. 3ch war immer ber Meinung, baß man bei ber bochften Beborde auf eine Berbefferung ber Institutionen antragen burfe, aber ich halte får Unrecht, fich gegen fie gu berichmoren ober zu bewaffnen. jumal im Befit ihres gangen Butrauens. Dieses ift mein Glaubensbefenntniß, mein ganges Betragen war ftets in Uebereinstimmung bamit, und ich glaube nun wicht mehr nothig zu haben, barauf gurudtommen gu muffen, faffen wir jest ben gaben ber Begebenheiten wieber auf. In ber Racht bom 3. auf ben 4. Juli

sandte man mir nach Momigliana d'Arto, unter dem Befehl des Seneral-Lieutenauts Roccaromana, eine kleine Colonne von 649 Mann nach (8te, 9te Beilage), worunter 449 Mann Infanterie, und der Rest Reuterei war, die in den Eng-Passen von Monteforte nicht agiren konnte.

Ehe ich mich felbst von Nola nach Pomigliano d'Arco begab, erfuhr ich durch Rundschafter, daß die in dem jenseitigen Farstenthum cantonirte Truppen sich zu den Insurgenten geschlagen hatten, daß sich das Wolf von Avellino für sie erklart habe, und daß durch mehrere Compagnien Milizen und einige an sie geschlossene Bataillons ihre Macht dis auf 1500 Mann angewachsen sey. Ich ließ in Gegenwart der Civil-Autaritäten diese Aussagen zu Protokoll nehmen und unterschreiben. Nach andern Nachrichten, die mir theils durch Fuhrleute, theils durch ben Bischof der Didcese und andere Behörden mitgetheilt wurden, schloß ich, daß die Zahl der Insurgenten wenigstens um die Hälfte übertrieben seyn möchte.

Ueber alles sandte ich regelmäßige Rapports ab, und begleitete obenermähntes Protofoll mit meiner Meinung, namentlich über die vermuthliche Uebertreibung der Starte ber Insurgenten (f. 10te u. 11te Beilage).

Darauf verfügte ich mich nach Pomigliano d'Arco, allwo der General-Capitain ebenfalls eingetroffen, aber bereits wieder abgereist war (f. 9te Beilage). Nach meiner Antunft ließ ich sogleich die Truppen ausruden und hielt Musterung darüber. Das Offiziers Corps versammelte ich besonders, und stellte ihnen in einer Anrede die Wichtigkeit dieses Auftrags und die Psichten eines Sol-

daten im Dienste vor, sagte ihnen, baf wenn auch einer ober ber andere, gegen mein Erwarten ungufrieden mit der Regierung sepn follte, es jedoch die Ehre nicht erlaube, seine Fahnen zu verlaffen.

Auf dieses Wort brach ein allgemeiner Enthusiasmus aus, und ich ergriff lebhaft die nächste Fahne. Alle Ofssiere zogen sogleich ihre Degen und riefen einstimmig: Rein, wir werden unsere Fahnen niemals verlassen! Sie haben auch in der That redlich Wort gehalten.

Außerorbentlich zufrieden mit biesem Schwung der Gemuther, der alle Symptome der Glaubwurdigkeit hatte, ließ ich die Offiziere zu ihren Compagnien zurudkehren, um daselbst die nemlichen Gefinnungen hervorzubringen, was aber einen nur sehr mittelmäßigen Erfolg hatte. Die Colonne brach hierauf gegen Marigliano auf.

Rach ben Melbungen, Die ich felbst bem General Capitain gemacht hatte, nach ben Aussagen ber bom Sofe ausgesandten Rundschafter, nach ben Berichten an ben Minister ber Gnade und Juftig, endlich von ben Erfundigungen, welche ber General-Copitain felbft zu Pomigliano b'Urco fammeln fonnte, mar berfelbe ohne Zweifel überzeugt, daß bie zu meiner Berfugung gestellten Mittel nicht hinreichend maren, weil er mir gleich nach feiner Burudfunft nach Reapel neue Truppen versprochen batte (f. die Rachichrift ber 12ten Beilage). In meiner Untwort ermabnte ich biefer Berftarfung und bemerfte ben Punkt, wo man fie binichiden follte (f. 14te Beilage). Allein biefe versprochene und fo febnlich erwartete Truppen langten gum Theil erft ben 5. Juli Rachmittags und ber Reft nach Sonnenuntergang an.

Bas tonnen meine Untlager noch anfahren? Sollte ich ben 4. ober 5. Bormittags mit einer so schwachen Collonne ohne einen besondern Befehl vom General Capitain und ohne die versprochene Verstärfung abzuwarten, gegen so überlegene Streitfrafte marschiren? Sollte ich vier Stunden Begs von Neapel entfernt, einen so abentheuerlichen Bersuch wagen, und nach einem möglicher Wesse ungludlichen Treffen die ganze hauptstadt der größten Sefahr aussehen?

Aber was sollte ich in Erwartung ber neuen Truppen eigentlich anfangen? Ich hatte die Unterhandlungen fortsetzen sollen, und schon waren dieselben auf eine sebe vortheilhafte Art ihrem Abschluß nabe; ich hatte tracten sollen, mit den wenigen Kraften wenigstens die Fortschritte des Uebels zu hemmen, und schon ließ ich zu diesem Zwed meine Truppen gegen Simitile marschiren, von wo aus ich ein kleines Bataillon von 300 Mann vom fünften Jäger-Regiment (s. 16te Beilage), die nach Mugnano vorzurücken beorderte. Dieses am 4. Nachmittags angelangte Bataillon verstärkte meine Insanterie auf etwas über sieben hundert Mann.

Der Berfasser eines im Jahr 1821 in Stutigart gedruckten Werks unter dem Titel: Archives diplomatiques pour servir à l'histoire du tems et des états, schrieb bei Erzählung der neapolitanischen Begebenheiten pag. 43 folgendes: "Die Minister, welche sich noch nicht von der Möglichkeit, überzeugt hatten, daß die Nation ihre Nechte vertheidigen konne, sandte den General Carascosa mit 5000 Mann Linientruppen gegen den Hauptvereinigungspunkt ab." Ich weiß nicht, wo der Verfasser dieses Werks diese Behauptung hergenommen hat. Ich kann nicht glauben, daß der Fürst Strongoli, welcher während dieser Begebenheit in Neas

nemliche, bas mir ber General Lieutenant Roccaromana in feinem Schreiben von Pomigliano burco in ber Racht vom 3. auf den 4. angefündigt hatte (f. 9te Beilage).

Bie viele Boweggrunde konnte ich nicht zur Rechtfertigung meines Entschlusses, warum ich ben Weg der Unterhandlungen vorgezogen habe, anfihren! Hars Erste vorzüglich sehte ich, außer der Beschränktheit meiner Truppen die größten Zweisel in ihre gute Stimmung, welche ich durch theilweise Berwendung auf die Probe sesen wollte. Meine Zweisel waren auch in der That nur zu sehr gegründet, denn ich erfuhr nachber, daß eine meiner beiden Kanonen vernagelt worden war, und daß mehrere Leufe in Einverständnis mit Morelli das Komplott gemacht hatten, zu den Aufrührern in Monteforte zu stoßen, anch ist es erwiesen, daß den 6. Juli das andere Bataillon geschlossen zu den Jurgenten übergegangen ist.

Rehren wir wieber gur Gefchichte Ergablung gurud. Rach ben fo eben angeführten vorläufigen Difpositionen mußte ich mich noch einmal nach Rola begeben, um bort bie Rudlehr bes Couriers und bes Richters abzuwarten.

pel war, und von dessen Rachrichten ber Berfasser eine Abschrift genommen zu haben vorgiebt, in einem so großen Irrthum gestanden seyn kann. Es ist wahrscheinlich, daß der Nerfasser sunshundert statt fünstausenb sagen wollte. Solche Fehler fallen dieres vor, wenn man sich bei bergleichen Angaben der Jahlen statt der Buchstaben bedient. Wie dem übrigens auch seyn mag, so glaube ich dem Verfasser einen Dienst zu erweisen, wenn ich ihn hiedurch in Stand sehe, einen so augeischeinlichen Fehler zu verbessern.

Die Runbschafter hinterbrachten mir, daß die Aufrührer hochst aufgebracht über mich maren, und daß Deconcili und sein Secretair, befonders aber letterer fich febr heftig über mich geaußert hatten.

Der Richter kam am 4. gegen zwei Uhr nach Nola mit der Nachricht zurud, baß acht der Radelskührer, welche ihr Vergeben für zu groß hielten, um auf Verzeihung Unspruch machen zu durfen, entschosen waren, das Unternehmen aufzugeben, wenn man ihnen etwas Geld auszahlen, und die Mittel verschaffen wurde, aus dem Konigreich zu entkommen. Er wollte auch wissen, daß die Unführer sehr in Besorgniß waren, und an der koniglichen Einwilligung zweiselten. Darauf ließ ich den erwähnten Unführern durch den Richter wissen, daß ich ihre Vorschläge genehmigen, und zu diesem Zweit auf der Rhede von Bietri ein Schiff zu ihrer Aufnahme berreit halten lassen wurde.

Sogleich nach biefer Besprechung begab ich michtigegen zwei Uhr Rachmittags nach Simitile. Denfelben! Tag versuchte auch ber Richter, sich der erhaltenen Aufträge zu entkebigen, er wurde aber von ben Borpostenangehalten. In einer Melbung von demfelben Abendnach Simitise, machte er mich mit biesem hindernis bekannt (f. 17te Beilage).

Menige Stunden nachher wurde er jedoch durchgelafen und feine Botschaft angehort. In aller Gile famer darauf zu mir nach Cimitile mit der Anzeige zurad, daß die Aufführer irgend eine Schlinge fürchteten, beshalb sie Passe en blanc und eine Summe in Geld verlangten, damit jeder einzeln leichter durchkommen konne

Statt acht begehrten fie jest gebn Paffe. 3ch bewilligte ihnen biefe neue Forberung unter ber Bebingung, baß fie fich fogleich nach Empfang ber Daffe und bes Gelbe entfernen mußten. Bum britten mal fanbte ich ben Michter gu ihnen, mit bem ich übereingefommen war, bag, fogleich nach bem Berfdwinden ber gebn Unführer, bie Miligen und bas Militair erflaren follten, baß fie bisber ben Befehlen ihrer Obern gemäß gebandelt batten, und nunmehr nach beren Entweichen meine Befehle Es mar auch berabredt, bag ich mich ftelerwarteten. Ien follte, als wenn ich biefen Berficherungen Glauben beimage; bie Miligen follten barauf in ihre Gemeinden, und bie Golbaten in ihre borberigen Quartiere gurudfeb-Dem Richter verfprach ich Beforberung, feine Unterhandlungen einen gludlichen Erfolg baben Nachbem berfelbe wieder abgereist mar, bielt warben. ich es far nothwendig, die Genehmigung bes hofes über einen fo fcmierigen Gegenstand einzuholen, und mir zugleich baburch bie feblenden Mittel ju Erfallung ber Berbindlichfeiten zu verschaffen. Demaufolge fandte ich in ber Nacht ben Major Lombardo mit einem Schreiben an ben Minifler Debici, worin ich ihn bat, ben Ronig, ju welcher Stunde es auch fenn moge. gu meden, um ihm nachricht bon meinen Operationen und bom beborftebenben Enbe bes Aufftands zu geben. Ich ersuchte ben Minifter um eine Bufammentunft gu Pomigliano d'Arco auf den 5. Morgens, um zu wiffen, ob ber Konig meine Magregeln genehmigt habe; berlangte auf biefen gall bie far bie Unfahrer bestimmten. Paffe und Gelber, bie Beforderung bes Richters und ein Offiziers Patent fur einen Sergeanten, ben ich zu einem febr wichtigen Auftrag ju bermenben gebachte.

Bon diefem Auftrag, so wie von dem Erfolg ber Sendung des Major Lombardo, werde ich meine Lefer . fpaterbin unterhalten. Gegenwärtig, um die Berknupfung fa vieler verwickelter Ereignisse besser ins Auge fassen zu können, ift es nothig, wieder einen Augenblick auf frubere Ereignisse zuruckzufommen.

Bevor ich mich von Rola nach Cimitile begab, fcbrieb ich vorher noch an ben General = Capitain und verlangte bon ibm die Berftarfung bes Generale Rungiante, weil ich burch ben Major La Rocca erfahren batte, bag man einen Ungriff burch bas Thal von Solofra im Sinne babe, welches auch wirklich ber ichidlichfte Puntt bagu mar. Bu biefem Unsuchen bewog mich noch bie Unficht, bag Die Insurgenten felbft entichloffen ichienen, gegen biefe Rich. tung eine Bewegung zu machen, in ber Abficht, bas biesfeitige gurftenthum in Aufftand gu bringen. Um nun ber Regierung bie Berftarfung bes Generale Rungiante au erleichtern, fchrieb ich bem General-Capitan, bag er es nun unterlaffen tonne bie Truppen ju fchiden, weil auf ben Fall, bag bie Insurgenten gegen Golofra angegriffen marben, man fich auf ber Seite bon Monteforte. auf ber Defensive belfen magte. (f. 15te Beil.) 4ten Juli bon Rola ju Cimitile, wie oben ermahnt murbe, angelangt, ließ ich bas funfte Bataillon Sager gegen Mugnano vorraden, um bie Fortidritte ber Revolution au bemmen. Deine wenigen Streitfrafte erlaubten mir im Augenblid nicht mehr zu thun. Un bem namlichen Tage, gegen 4 Uhr Nachmittags, tam ber General Capitan felbft in Cimitile an und erfundigte fich bei einigen Bauern um ben Stand ber Sachen. Bierauf reiste er wieder ab und verfprach mir wiederholt fur ben folgenben Zag die Berftätfungen, die er mit schon schriftlich angefündigt hatte; es beweist dieses, daß er weder bei dieser Beranlassung noch früher zu Pomigliano d'Arco irgend eine Ordre zum Angriff gegeben, und er selbst eine Berstärtung für nothwendig erachtet hatte.

Bier ift ber Drt, etwas ausführlich über ben Muftrag ju reben, ben ich bem Gergeanten geben wollte, fur welchen ich bas Offiziers Patent verlangt batte. Der hauptzweit beffelben mar, die Berfuche, die Truppen zu verführen, zu vereiteln. In diefem Ginne begab ich mich ben 4ten Juli Abendy auf die Borpoften, und ließ den Beneral Roccaromana und den Obriftlieutenant Guavini, Commandeur bes Batgillone Jager, Letterem fagte ich barauf, daß, ba ich mit ben ausgebehnteften Bollmachten verfeben fen, fo munichte ich babon ju machen, und irgend einen Gergeanten feines Batgillons, welcher einen wefentlichen Dienst leiften murbe, gum Offigier gu beforbern. Commandeur, nannte mir einen Unteroffizier , beffen Damen ich mich nicht mehr entfinne. Ich fragte ibn, ob er ein Carbonaro fepe, welches er aber verneinte. "Die-"fer Mann fann mir nicht dienen," erwiederte ich, "nen-"uen Gie mir einen andern Unteroffizier, aber er muß "guter Goldat und Carbonaro fenn." Der Commanbant versicherte mich, bag er nicht hoffe, baß Sectirer unter feinen Truppen feben, wenn er jedoch einigen leichten Unzeigen Glauben beimeffen burfe, fo babe er ben Sergeanten I... beshalb in Berbacht.

Ich befahl ihm ben Sergeauten T... auf einen entlegenen Borpoften mit weniger Mannschaft zu ftellen, und ihn zu veranlaffen, fich in der Racht ein wenig von

feinen Leuten zu entfernen, hierauf fein Gewehr in die Luft abzufeuern und zu ben Waffen zu rufen; alebann solle er erzählen, baß zwei Bauern von der Racht begunstigt, sich ihm mit dem Zeichen der Carbonari genäbert und sich als Abgesandte berselben ausgegeben hatten, er habe ihnen aber geantwortet, daß dergleichen Bersuche bei einem braben Soldaten vergeblich sep, weil ein solcher, selbst wenn er Carbonaro ware, weder seine Pflichten verletzen, noch seine Vorgesetzen berlassen durfe; auf dieses hin hatten die Bauern Gewalt versucht, er aber habe sein Gewehr abgeseuert und zu ben Wassen gerufen.

Dieser gange Auftritt wurde vortrefflich ausgeführt, und mir ben andern Morgen vom General Roccaromans verabredeter Mußen eine Melbung darüber gemacht. Hierauf wurde ber Sergeant vor der gangen Truppe zum Ofsigier ernannt, (f. Beil. 20.)

Der Einbruck biefer List fiel in beiben Lagern ganz nach meinen Wanschen aus. Die Insurgenten verloren allmählich ben Muth, weil sie fürchteten, die Carbonari werben sich von nun an bach mit ihnen schlagen, auf ber andern Seite hingegen blieben die Solbaten unter meinem Commanto standhaft auf ihrem Posten, so daß ich nicht einen Einzigen verloren habe, während anderwärts ganze Regimenter zu den Insurgenten übergesgangen sind. (s. 19te Beilage),

Der General - Capitan tam ben 5ten Morgens zum brittenmal in unfer Lager, ale eben der Sergeant zum Offizier ernannt wurde. Man Erzählte ihm fogleich ben Borgang, als wenn es Thatfache gewesen ware; hernach ba ich ihm bas Geheimniß entbedte, lobte er mich febr wegen biefer gut ausgebachten Lift.

Den 5ten Morgens griff ber General Rungiante, welcher in ber Richtung von Solofra befehligte, an, und radte bis St. Secondo, sechs italienische Meilen von Avellino, vor; als er aber hierauf seine Mittel berechnete und die nachtheilige Stimmung der Inwohner und seiner eigenen Truppen bemerkte, so zog er sich gegen Nocera zurud, vonwo aus er dem Konig schrieb, daß der Bunsch nach einer Constitution allgemein unter dem Bolte sep; ein Theil seiner Truppen lief auseinander, welcher größtentheils zu den Insurgenten übergieng, nur ein kleiner Theil blieb bei ihm zurud. Die ganze Provinz des diesseitigen Fürssenthums brach hierauf in vollen Ausstand aus.

Belden Plan hatte die Regierung nun eigentlich im Sinne? Ich habe ihn nicht begriffen und kann ihn noch nicht begreifen. Wahrscheinlich hatte man keinen vernanftigen Operationsplan gemacht. Ich unterhandelte und erhielt Beifall; (f. 12te u. 18te Beil.) der General Rungiante hingegen griff die Aufrührer ohne Borsicht, ohne Plan und Mittel, und gang ohne Einverständnis mit mir, an. Bielleicht erhielt er ebenfalls Lobsprüche darüber; ich bin jedoch keinen Augenblick zweifelhaft, daß dieser unzeitige Angriff nicht großen Antheil an unferm Berderben gehabt hat.

Es ist zwar nicht zu laugnen, daß ich felbst angerathen habe, daß die Richtung von Solofra die gunstigste zum Angriff ware, wenn man Ernst zeigen wolle; allein konnte man beswegen nicht Einheit in die Operationen bringen? Auf einer Seite unterhandeln und auf der andern angreifen, mußte man da nicht das erste für eine Schlinge halten, und das lette unträftig machen? Scheint es nicht in der That, als wenn man zur Absicht gehabt hatte, weber auf die eine noch die andere Art einen gunstigen Erfolg zu erlangen?

Um 5ten Morgens, mabrend sich auf der Seite des Generals Rungiante das Erwähnte gutrug, tam der Major Lombardo von Neapel mit der Untwort des Ministers gurud. (f. 18te Beilage) Dieselbe enthielt, daß man den König, aus Besorgnis dadurch Larm in der Hauptstadt zu verbreiten, nicht zu weden für gut gefunden habe, daß ich, kraft meiner ausgedehnten Bollmachten zu Allem befugt sepe .... Aber die Ernennung des Nichters, die Passe. Geld, warum sandte man mir diese Gegenstände nicht, besonders beide letztere, welche die wesentliche Bedingung der mit den Insurgenten getroffenen Uebereinkunft waren? Wie schälich mußte dieser Betzug werden!

Ich theilte biefen Brief bem General-Capitan mit, welcher ebenfalls die Ueberzeugung theilte, bas hier kein Augenblid zu verlieren fep. Er reiste hierauf nach Reapel zurud, und versprach mir, die acht tausend Dukaten Gold nebst bem übrigen fogleich zu senden.

Der Richter fam ben namlichen Tag von Cimitife nach ber Abreise bes General Capitans gurud, nachbem er sich zum brittenmal mit ben Insurgenten besprochen batte. Alle Bedingungen waren mit ber einzigen Ausnahme angenommen, baß die Hauptlinge statt ber angebotenen vier und zwanzig Stunden Krift jest acht und vier-

Während daß auf diese Weise alle Vorbereitungen getroffen maren, traf ber General Capitain versprochenermaßen zu Cimilite ein (s. 19te Beilage). Dieses war das vierte mal, daß er unsere Stellungen besuchte. Boll guter hoffnung versicherte ich ihn, daß wir mit Tagesanbruch entweder durch Unterhandlungen oder durch die Gewalt der Waffen unsern 3wed erreichen wurden.

Er blieb ungefahr eine Stunde lang bei mir, mahrend berfelben entspann fich folgende Unterredung zwischen und:

"In Reapel fagte ber General. Capitain, hat man bie Frage aufgeworfen, ob es im außersten Fall gutraglich mare, eine Constitution zu bewilligen; theilen Sie mir boch Ihre Meinung barüber mit."

"Ich antwortete, baß ich es far ben hochsten Grab von Schwachheit hielte, sich irgend eine politische Beranderung mit Sewalt entreißen zu laffen; die siegende Parthei wurde ihre Anspruche nicht barauf beschränken, benn sobalb man die Ueberzeugung gewänne, baß man etwas mit Sewalt von der gesehlichen Regierung erhalten könne, wie wurde man alsbann verhindern, daß nicht baffelbe um Mehreres zu erlangen, wiederholt wurde? Es sepe überdies nicht zu übersehn, daß das Bolf dem Könige für eine abgenöthigte Bewilligung keinen Dank haben würde.

Wenn der Konig eine folche Ubsicht habe, so soll er abwarten, bis die Rube wieder hergestellt sep, hernach tonne er, was allerdings fehr wohlthätig mare, aus eigenem Untrieb bas politische Spftem andern. Ein solcher Entschluß mare um so vernanftiger, weil in tur-

1

das Bobl des Staats fo höchst nachtheilige Verzug veranlagt worden ist, und daß, mahrend der hof Unstand nahm, eine so maßige Summe zu bewilligen, die Insurgenten sich der öffentlichen Kassen in zwei Provinzen bemächtigten.

Rach Berfluß der zwei Stunden fettigte ich wieder ein Schreiben an den General Capitain ab, worin ich ihn bat, sich selbst zu mir zu begeben, und mir das Berlangte zuzustellen. In seiner Antwort (s. 19te Beilage) versprach er bald möglichst zu kommen, allein ich erhielt. abermals weder Passe noch Geld. Reuerdings verstrischen wieder mehrere Stunden.

Endlich um Mitternacht bom 5ten auf ben 6ten erhielt ich durch den Major Robino die Paffe mit ben achttausend Ducaten in Gold, und die Bestätigung meiner getroffenen Unftalten (f. 24steu. 25ste Beilage).

Biel wurde bisher gezaudert, boch war noch nicht alle hoffnung verschwunden. Ich ließ den Richter rufen, benachrichtigte ihn von dem Empfang des Erwarteten, so wie von feiner Beforderung, auch bedeutete ich ihm, daß der General Statella, welcher den 5. mit Berstärung zu Marigliano angesommen sep, Befehl habe, den 6. mit Tages Unbruch gegen Cimitile aufzubrechen, wenn die Insurgenten allenfalls neue Ausstüchte machen, oder zurücktreten wollten.

Am 6. Juli Morgens follte alles beendigt-fenn, und und wenn aus irgend einer Veranlassung die zehn Saupt-linge mit den Bedingungen nicht zufrieden gewesen waren, so hatte ich alsbann burch die erhaltene Verstärfung mit einem gunftigen Erfolg den Angriff unternehmen können.

"Bas Reapel betrifft, berfette ich, fo ift die Beforg. niß ber Regierung nur zu fehr gegrandet, allein man tann geeignete Dagregeln treffen, ohne beswegen boreilig eine Constitution zu bewilligen. Bon diefer Seite werbe ich bas Borraden ber Infurgenten ju berhindern fuchen; von ber Seite von Salerno laffen Sie ben General Umbrofio, bem Sie bas Commando bes Generals Rungiante übertragen, die Sauptstraße langs bem Deer, bie bon Galerno nach Reapel fuhrt, befegen. fe, bag ber Lettere an ber Spipe ber auf jener Seite befinblichen Gtreitfrafte, bie Stellungen von Rocesa, bella forte bell' Unne Biata, bella torre bel Greco, und bas ber Camalbuleefer gut zu vertheibigen miffen wirb. Rachbem foldergeftalten bie Sauptftabt bor jedem Ginfall gefichert wird, foll ber Ronig Festigfeit zeigen. foll fich besonders bor zwei Claffen Leuten in Acht nebmen, wovon beibe Intereffe fur feine Sache, und Liebe fare offentliche Bobl gu verrathen icheinen, Die einen ibm aber im Ginverftanbniß mit ben Infurgenten ichab. liche, und bie anbern aus Rleinmuth und Bergagtheit feige Rathichlage ertheilen."

"Allein, erwiederte ber General Capitain, wie lange foll der jetige Buftand der Ungewißheit und ber Angft noch dauern?"

"Wenn die Maßregeln, war meine Untwort, die ich morgen mit Tagesanbruch treffen werde, nicht gelingen, so wird man sehen tonnen, ob die politische Veranderung blos von den beiden Provinzen oder von der ganzen Nation verlangt wird. Im ersten Fall muffen die beiben im Aufstand befindlichen Provinzen zur Ordnung zurückkehren; im andern Fall wurde es gut sepn, wenn gem beinahe ganz Europa das conftitutionelle Spftem ergreifen, und alsbann bas Königreich Neapel ebenfalls Passiv mit fortgeriffen werden wurde, übrigens sep ich der Meinung, daß der Staat in seiner gegenwärtigen Lage nur auf eine der ermähnten Atten, nemlich, entweder aus der Hand seines Souverains, oder als eine Bolge des allgemeinen europälschen Spstems eine Beranderung erhalten könne."

"Allein, versetzte der General-Capitain, Sie bleiben nicht bei der Frage. Ich verlange zu wissen, ob der Ronig unter den gegenwärtigen Berhältniffen eine Constitution geben soll oder nicht? Und damit sie von allem unterrichtet sepen, muß ich Ihnen leider sagen, daß die Provinz Saletno ebenfalls im Aufstand ist."

"Dieses allerdings fehr wichtige Ereigniß, erwiederte ich, tonne meine Meinung nicht andern. Bon zwei und zwanzig Provinzen sepen erft zwei im Aufstand ), und bas Schickfal ber großen Mehrheit einer Nation barfe nicht von bem Willen bet Minderzahl abhängen. Wenn ber Konig heute die Schmachheit begienge, und ben beiben Provinzen nachgabe, so tonnten morgen wieder zwei andere Provinzen aufstehen, um neue Beränderungen zu erlangen."

",Ihre Behauptung, antwortete ber General Capitain, ift überzeugend, allein wie foll man fich dem Strom widerseben, der bon zwei Seiten bedrobt, wo fich ohnebin schon so viele Reime bes Aufruhrs beisammen finben ?"

<sup>\*)</sup> Damals tannte ich bie Ereigniffe in bet Proving des Kapitaniats noch nicht.

die geeignetste fur bas Ronigreich halte, wober ich blos ie erblichen Pairs in lebenslängliche Senatoren verman-

Diese Unterredung beweist die Festigkeit und die Rechtlichkeit meiner Gesinnungen. Ihre Nechtheit wird wohl niemand in Zweifel ziehen. Fürs Erste hat der General Nugent die Wahrheit derselben iu seinem Bericht an seinen Hof, wovon sich ein Auszug in der Josten Beilage befindet, bestätigt, ausgerdem befindet sich dieselbe auch in Gemboa's Geschichte der neapolitanischen Revolution, welche im August 1823 erschienen ist (f. 31ste Beilage).

Der General Capitain, von ber Zwedmäßigfeit meiner Unsichten überzeugt, fieng sogleich an seine Unstalten barnach zu treffen. Er nahm ben General Ambrosio, welchem er begegnete, mit sich nach Reapel zurud, und berebete ben General Statella, feinen Marsch gegen Cimitile zu verfolgen.

Mittlerweile hatte ich mich ben 6. Juli bei Tages. Unbruch auf die Borposten von Mugnano begeben. Zu berselben Zeit waren auch die Truppen von Statella nabe bei Cimitise angesommen. Gegen 5 Uhr fuhr eine Post: Chaise im Galopp quer burch diese Colonne auf Mugnano zu, wo ich mich gerade befand. Es war der General Florestan Pepe, D) welcher mir ein Paket vom General-Lieutenant Herzog von Uscoli, damaligen Souverneurs von Reapel überreichte. Dieses Paket ent-

<sup>\*)</sup> Diejer General ist ein Bruber bes anbern Generals Bilbelm Pepe, welcher fich nachher an die Spipe ber Nevolution fefte.

ber Konig die fremden Gefandten zusammenrufen ließe, um ihnen zu bemerken, daß die große Mehrzahl der Nation eine politische Reform verlange, und daß er nicht umbin tonne, ihren Banschen nachzugeben. Nach einem solchen Resultat warde gewiß ganz Europa die neue Ordnung der Dinge in Neapel, aus dem Gesichtspunkt der Nothwendigkeit betrachten, während es sich gewiß entgegensepen warde, wenn dieselbe blos der Schwäche entriffen worden ware."

Diese Einsichten schienen einen großen Einbrud auf ben General Capitain zu machen; er versicherte mich, bag er meine Unsichten bem Könige treultch auseinanbersehen werde, daß er im Fall der Genehmigung den General Umbrosio sogleich an seine neue Bestimmung abreisen laffen warde, und daß er mich rufen laffen wolle, wenn der Konig eine ausführlichere Erläuterung meiner Unsichten wansche.

Bulett fragte er mich noch, ob auf ben Fall ber Bewilligung einer Constitution, wir von den bereits bei andern Nationen bestehenden wahlen, oder ob man eine besondere für Reapel verfassen solle? Meine Meinung darüber war, daß man das Königreich durch den Berzug, welcher die Verfassung einer neuen Constitution erfordere, neuen Gefahren aussehen würde, daß es mir daher gerathen scheine, vorher zu erklären, welche Constitution man bewilligen wolle, um allen Vorwand zu neuen Forderungen und sede Nahrung zu Intriquen zu entsernen; endlich, daß ich die englische Constitution für

<sup>\*)</sup> Meine Beissagung hat fich in der Folge volltommen beftatigt.

Marich; zulest hatte ich mich geweigert, die Constitution auf die blose Mittheilung des Gouverneurs von Reapel publiziren zu lassen. Aus allen diesen Umständen geht hervor, daß meine Unsichten keinen einzigen Augenblick zweideutig waren.

Es ist hier ber Ort, einige Bemerkungen einzuschalten. Die Unterbradung bes Aufruhrs wurde nicht mir allein, sondern gemeinschaftlich mit dem General Nunziante anvertraut. Dieser General hatte über zwölfhundert Mann unter seinem Besehl, und war folglich drei mal stärter als ich; während den 4. Juli Morgens bis den 5. Abends. Er befand sich auf dem, einzigen zum Angriff ganstigen Puntt, er unternahm denselben auch wirtlich, aber ohne alles Einverständnisses mit mir und ohne alle Berechnung seiner Kräfte.

Der Erfolg war ungladlich, noch unheilvoller aber fein Radzug auf Neapel, anstatt auf Salerno, wodurch biese Proving ebenfalls in den Aufstand verwickelt, und alle Berbindung mit andern Provingen abgeschnitten wurde.

Bas mich hingegen betrifft, so wurde ich anfangs genz allein abgefandt, hernach bekam ich eine kleine Bahl Truppen, ob ich mich gleich auf einem sehr schwierigen Punkt und vor einer unangreifbaren Stellung befand. Deffen ungeachtet hielt ich ben Aufstand in Schranken, und gab beharrlich ben Rath, burch Bewilligung einer politischen Beränderung ben Aufrührern gegenüber keine Schwäche zu zeigen. Ohne durch meine Dispositionen die Lage ber Sachen in irgend etwas verschlimmert zu haben, war ich vielniehr auf bem Punkt ein gunftiges

hielt ein Umlaufichreiben bes Bergogs, womit er ein tonigliches Decret, fraft beffen vergangene Racht eine Conftitution ploclamist murbe, begleitete. Bei Lefung beffeiben fab ich alle Frachte meiner Daben, in bem Mugenblid, mo ich folche gu ernoten hoffte, verfdwinden; bie Intompeteng bes herzogs von Ascoli, welcher blos innerhalb bes Regierungs . Begirte von Reapel ju befehlen batte, brachte mich noch auf ben Gebanten, bem General Florestan Depe gu antworten: "baß ich mich außerhalb feines Gourbernements befinde. und ich, ber felbft mit febr ausgedehnten Bollmachten begleitet fep, mich auf biefes Decret nicht einlaffen tonne, und baber auch bie Constitution nicht verfanden laffen marbe-" Bu gleicher Beit ließ ich bie Truppen bes Generals Statella, welche icon nabe bei Cimitile waren, ihren Marich befdleunigen.

Eine Biertelftunde jedoch nach der Ankunft des Senerals Pepe, kam ein zweiter Courier in der Person des Lieutenant Castagnola an, welcher mir einemismmediaten, vom Konige selbst unterzeichneten Befehl einhandigte (s. 26ste Beilage). Derselbe enthielt die bestimmte Ordre, die Constitution zu proclamiren, und sämmtliche Aruppen wieder in ihre Garnisonen beimzuschieden is. 27ste Beilage). Jest mußte ich gehorchen, ein kingerer Biderstand wäre eine unsinnige Halbstarrigkeit und ein sormliches Berbrechen gewesen. Meine Berfahrungsart hatte ich bisher offen an Tag gelegt; abgesehen von allem, was ich bisher gethan hatte, befand ich mich in diesem Augenhlick auf dem Borpostett, wohin ich mich sogleich nach erhaltener Berstärkung begeben hatte; ein Theil der Truppen war schlagsertig, und der übrige in vollem

Same and a section of the Co.

Marich; zulest hatte ich mich geweigert, die Constitution auf die bloße Mittheilung des Souverneurs von Neapel publiziren zu laffen. Aus allen diesen Umstanden geht hervor, das meine Unsichten keinen einzigen Augenblick zweideutig waren.

Es ist hier ber Ort, einige Bemerkungen einzuschalten. Die Unterdrudung bes Aufruhrs wurde nicht mir allein, sondern gemeinschaftlich mit dem General Rungiante anvertraut. Dieser General hatte über zwölfhundert Mann unter seinem Besehl, und war folglich drei mal starter als ich; während den 4. Juli Morgens bis den 5. Abends. Er befand sich auf dem, einzigen zum Angriff gunstigen Punkt, er unternahm denselben auch wirtlich, aber ohne alles Einverständnisses mit mir und ohne alle Berechnung seiner Kräfte.

Der Erfolg war ungladlich, noch unheilvoller aber fein Radzug auf Neapel, anstatt auf Salerno, wodurch biese Proving ebenfalls in den Aufftand verwidelt, und alle Berbindung mit andern Provingen abgeschnitten wurde.

Bas mich hingegen betrifft, so wurde ich anfangs ganz allein abgesandt, hernach bekam ich eine kleine Zahl Truppen, ob ich mich gleich auf einem sehr schwierigen Punkt und vor einer unangreifbaren Stellung befand. Deffen ungeachtet hielt ich den Aufstand in Schranken, und gab beharrlich ben Rath, burch Bewilligung einer politischen Beränderung den Aufrührern gegenüber keine Schwäche zu zeigen. Ohne durch meine Dispositionen die Lage der Sachen in irgend etwas verschlimmert zu haben, war ich vielmehr auf dem Punkt ein gunftiges

Refultat herbeizufahren; als ein voreiliger Schritt auf einmal alle meine Bemuhungen vereitelte.

Und doch, ungeachtet dieser offenharen Thatsuchon, will man mich durchaus schutdig sinden. Ich behaupte nicht, daß General Runziante bose Absichten gehabt habe, sie waren rein wie die meinigen, und seine Misgriffe waren blos die Folge übelverstandener Berechnungen. Allein welche Fohler beging denn ich? Und wenn ich deren auch beging, so theilten sie der General-Capitan und der hof, welche mich die auf den letten Augenblick mit Lobsprüchem über meine Operationen übem hauften. (s. 12te, 18te, 22ste, 25ste, 24sterus 25ste Beislage.)

Doch, mas fann Berlaumbung und Borurtheil nicht alles erfinden? Will man etwa behaupten, daß ich mich blos jum Ochein gegen bie Infurgenten erflart babe, fo tann die constitutionelle Periode ben besten Beweis bagegen liefern, indem ich mahrend berfelben von ben Urhebern und Theilnehmern bes Aufstands, aus Rade fur meinen Widerstand gehaft und verfolgt worden bin. Batte ich ihre Ubfichten begunftigt, fo maren bie Rrachte bet Revolution nicht bem General Pepe, fonbern mir, ber ich weit alter bin, gu Theil geworben, mir, ber ich weit mehr Gelegenheit batte, meinem Baterlande Dienfte ju leiften, und ber ich zweimal mit bochfter Gefahr eine Constitution fur daffilbe verlangt hatte. Batte ich gleich Unfangs bie Revolution begunfligt, fo batten mir im Marg bes Jahre 1821 bie Carbonari nicht ben ebenfo fcmerghaften als ungerechten Bormurf gemacht, bag ich bie Sache ber Ration verrathen babe.

folgte. Daß biefer lettere mir ben orbnungemäßigen Befehl jur Berfanbigung ber Conftitution aberbrachte, habe ich bereits oben erzählt. Durch ben Dajor Lombarbo und ben Sauptmann Minon, "welcheilt gufolge beffelben nach Monteforte abfandte, murbe ibefer Befehl pantilich vollzogen; bevor ich aber ben übrigen Theil deffelben; in Beziehung auf die Beimfenbung bet Truppen in ihre frubere Garnifonen, vollbringen tonnte, murbe ich nach Reapel berufen. (f. 28fte u. 29fte Beil.) Rach erhaltener Borfdrift übertrug ich bas Commanbo bem General Roccaromana und begab mich auf ben Beg nach Reavel. Gine balbe Meile von Gimitife begegneterich ber Colonne bes Generals Stratella, welden ich, gufolge ber Ronigl. Ordonnang, wieber in feine Garnifon gurud geben lieft. (f. 27. Beil.) wird es nun glauben, bag im Dhi 1821 bei Gelegenbeit ber graufamen Berfolgungen, Sag! und bbfer Bille biefen Umftand mir gur Laft legen tonnte? Gewiffe Perfonen bon bobem Rang behaupteten, ohne gu errothen : "baß fie am bten Juli Morgens im Ungeficht ber Rebel-"len und auf bem Puntt gewesen fepen, fie gu ger-"nichten und in Staub zu treten .... aber nach "Untunft bes Generals Carascofa fep nicht angegrif-"fen worden, und bie Golbafen hatten wieder beim-"fehren muffen." Gine folche Sprache beweist flar, wie . weit Unverschamtheit und Bosheit bem Partheigeift gu frobnen bermogend find.

Bei meiner Unfunft in Reapel verfügte ich mich fogleich auf bas General Rriegs Commando, wo ich ben General Capitan traf. Er war mit mir aber bie unzeitige Entschließung des Konigs einverstanden, und sagte mir, baß, ba er alles gethan habe, um bem tiebel entgegen zu arbeiten, er sich feinen Bormutf aber ben in seiner Abwesenheit gefasten unglädlichen Entschluß machen fonne. Ich erfuhr von ibm, baß ber Konig mich erwarte, wo ich ben Fingng- Minister Medici antraf.

Rachbem ich bem Souverain bie gewähnliche Chrenbezeugung erwiefen batte, fonnte ich mich nicht enthalten, ibm gu bemerten, bag es mir fcbiene, als babe er fich mit ber Berfanbigung ber Conftitution etwas zu febr beeilt, indem er boch bie Entwidelung meiner Operationen batte abwarten follen." Der Ronig erwiederte barauf, bag er burch bie außerorbentlichen Borfalle in Reapel nach der Abreife bes Majors Robinolund bes General - Capitans ju biefem Entichluß bingeriffent worben mare; bag ber Abfall von mehrern Corps und Generals und bie gurcht por gewaltigmer Eroffnung ber Gefangniffe ibn fur bie Gicherheit ber Stabt und vielleicht bes gangen Ronigreiche bie größte Beforgniß verurfacht batte; bag er baburch bestimmt worben fene, einen Cabinetsrath gufammengurufen, und nach Unborung beffelben geglaubt babe, eine politifche Beranderung verwilligen ju muffen." Er übertrug mir jugleich bie Stelle bes General Capitains Mugent; welcher benfelben Tag über Malta nach Desterreich abgereißt mar. Ich bat ben Ronig bemuthigft, mich biefes Poftens ju uberbeben, ich erhielt aber gur Untwort, baf bas Defret fon ertheilt fep. Darauf magte ich noch zu erwiebern, baß De Minister bei einer reprafentatiben Regierung in ber Gunft bes Bolfe fteben mußten, und bag ich mich berfelben im gegenwärtigen Augenblid

durchaus nicht rabmen konne, weil ich mit zu vielem Eifer bem Aufstand entgegen gearbeitet batte." Der König versete, daß alle diese Bemerkungen jest zu spath tamen, und wendete sich gegen den Minister, welcher mir wiederholte: Das Detret sep bereits ausge fertigt, und konne nicht mehr abgeandert werden. hierauf entließ mich ber König.

Che ich biefe erfte Abtheilung fchließe, fann ich einige Bemerfungen über ben bom Ronig in ber Dacht pom 5. auf ben 6. July gegebenen unbeilsvollen Rath nicht unterbruden. Satte man nicht, ehe ber enticheibenbe Entichluß gefagt wurde, fich erfundigen follen, mas noch auf ber Seite von Dagnano gu haffen gemefen fenn mochte? Rur amolf Stunden Bergug, und Rugent batte bom Stande ber Sachen Rachricht gebracht. Und wenn ben 6. Morgens, nichts Gunftiges verlautet batte, fo mare es alebann noch Beit genug gewefen die enticheibende Parthie zu ergreifen ?). . Man tann bagegen nicht einwenden, bag ber Ronig und bie tonigliche Familie inbeffen Gefahren und Beleidigungen ausgefest gemefen maren. - Leere Ausfluchte! Diefe feigen Rathe bachten nur an ihre eigene Gefahr. Der Ronig war mit feiner Familie in Caftellnuovo, non wo er fich einschiffen fonnte, in bolliger Sicherheit. Bas bie andern Gefahren betrifft, To maren folche ungewiß ober zu unbedeutend, um bei fo wichtigen Ungelegenheiten in die Bagichale gelegt gu merben. Allein

<sup>\*)</sup> Die Regierung bisher fo fchlafrig in ben Dispositionen ju ihrer Rettung, war nun um fo eifriger gu ihrem Berberben.

der Graf Rugent und ich waren abwesend, und die Einzigen Setreuen saßen allein im Rath. Jeder berselben war nur von seinen Privat-Besorgnissen und dem Gefühl seines eignen Richts erfüllt. Ein hinfälliger Greis, jezt einer der eifrigsten Betfolger der Constitutionellen, stimmte in folgenden Ausdrücken. "Sire, ich liebe Sie wie meinen Sohn, hören Sie auf meinen Rath und bewilligen Sie sogleich eine Constitution. ..."

Ein anderer Setreuer, der durch seine unsberlegten Operationen großen Untheil an der Catastrophe hatte, schrieb dem König: "Sive, der Wunsch einer Constitution ist allgemein, hören Sie nicht auf die welche die Sachen aus einem andern Gesichtspuntt darstellen. Ich bin leiner von denen, welche Euer Majestat zu hintergeben suchen, meine Meinung ist, daß man sogleich eine politische Beränderung tresse zc." Wie kommt's daß man diesen Leuten nie etwas zur Last gelegt hat, während alle diejenigen angeklagt und verfolgt werden, beren Rathschläge und Handlungen stets dem Interesse des Throns und der Nation gemäß waren?

## Bistorische Denkwurdigfeiten

über

das Konigreich Reapel.

Zwente Abtheilung.

Borerst ist bei Anfang bieser zwepten Abtheilung bas in ber Nacht vom 5. auf ben 6. July erlassene tonigliche Detret wodurch der Nation eine Constitution bewilligt wurde, aus dem Gesichtspunkt des frepen Willens zu untersuchen. War dieser Act fremwillig? War der Konig, als er ihn beschloß frep, oder in einem Zustand des Zwangs?

Der Ronig tonnte fich bom 2, bis jum 6. July ohne bas geringfte hinderniß einschiffen, ober fich nach Casteinuovo begeben, wenn er teine politische Beranbe-

rung hatte treffen wollen, ba er nun die lettere Partie ergriff, so ist ist es augenscheinlich, daß er es aus frepem Willen gethan hat. Es kann fenn, daß die Alternation etwas beschwerlich senn mochte, allein die Wahl stund gang in feiner Willkahr.

Eben so mahr ist es, daß sich der Konig vorher hinreichend Raths erholt hatte. Jemand hatte ibm sogar die Idee beigebracht, Neapel zu verlassen, er verwarf sie aber. Ich glaube daber schließen zu konnen, daß der König diesen Act freiwillig ertheilt hat.

Bas maren nun bie Folgen biefes Defrets? Wenn ber Ronig anftatt ber Bewilligung fich eingeschifft batte, fo batte biefe formliche Protestation gegen alle Reuerung vielleicht einen Burger - Rrieg erregt; berfelbe mare aber bon furger Dauer gemefen, weil bie Daffe bes Bolfe und ein Theil der Urmee fich gegen jede aufrahrerifche Bewegung erflart haben murben. Da nun aber im Segentheil bie Bewilligung eines tonftitutionellen Spfteme alle Mertmale bes frepen Billens bon Seiten bes Ronigs an fich trug, fo bestimmte biefes einen groffen Theil friedlicher und rechter Burger bie Parthie fur die Revolution zu ergreifen, in der Absicht allenfalfigen Unordnungen borgubeugen und ihr eine gesunde Richtung ju geben. Wenn baber mabrent bem Laufe ber gangen Revolution die tonigliche Ramilie ftets respectirt und fein Tropfen Burgerblut vergoffen murbe; menn Europa bas unerwartete Schauspiel bewunderte, wie ein gabrenbes, aufwallendes allen Leidenschaften babingegebenes Bolt fich tein einziges politisches Berbrechen gu Schulben fommen ließ, fo ift biefes einzig und allein Diefer Theilnahme achtbarer Manner zuzuschreiben.

In dem Inhalt der toniglichen Bewilligung felbst aber begieng man einen großen Fehler, welchet die trautigsten Folgen nach sich ziehen mußte. Dieses Defret enthielt namlich eine gewisse Leere und Unbestimmtheit, welche rechtlichen Menschen Zweifel einstößen und Uebelgesinnten Kraft zu Ausstüchten darbieten mußte, hatte man anstatt eines solchen unbestimmten Bersprechens sogleich eine bestimmte Constitution, zum Beispiel die von Frankreich, England oder jede andere proklamirt, so warde sich alles beruhigt haben.

Die überspannte Jugend murbe nicht befürchtet haben in ihren Soffnungen hintergangen zu werben; die Aufwiegler hatten feinen Bormand gefunden Umtriebe zu machen; und die Ehrgeizigen hatten sich, die Ginen in ber Soffnung Pairs zu werben, die andern Aemter zu erhalten, bem Throne genähert, mahrend daß sie jezt bei der Bolfspartbie ihr Glud verfolgen zu mußen glaubten.

Die gange Nation vernahm mit Freude die Unfanbigung einer Constitution, fo febr man auch ben bon einer Seite erregten Aufftant, befonbere aber ben unbergeiblichen Aufruhr ber Solbaten tabelte: Die Gefammtheit ber Barger fab mit Enthusiasmus einem Refultat entgegen. Bepbes bilbete fich bie Debrgabl ein, fogleich alle ihre Bunfche' erfallt gu feben. Der Grund. befiger glaubte an eine plogliche Bermindetung ber Abgaben; ber Ramilienvater wollte bie Confcription far immer abgeschafft , bie bffentlichen Beamten hofften Bortheile burch bie beborftebenben Beranberungen au erhalten, bie Richtangestellten machten fich auf Memtet Soffnung. Sogar Priefter und migbergnagte Gheleute hofften burch die politifche Beranberung Lofung ihret unbequemen Reffein.

Diese falfche Auslegung der Bobithaten, die man von einem constitutionellen Spstem erwarten durfte, waren ohne Zweifel von übler Vorbebeutung. Die Neapolitaner sühlten nicht, daß man dieses Sut beinahe niemals ohne große Opfer und manchmal selbst mit Strömen Bluts erringt. Dergestalt nothwendigerweise in ihren Hoffnungen betrogen, sindet man schon leicht eine der Ursachen, warum sie acht Monate später, eine Verfassung mit so großer Gleichgaltigkeit zernichten saben, welche sie früher mit so großem Enthusiasmus empfangen hatten.

Nach biefen vorläufigen Bemerkungen, welche gu befferer Barbigung ber Ereigniffe bienen, fahren wir in ber Geschichte fort.

Den 6ten July mit Anbruch bes Morgens wurde in allen Quartieren der Hauptstadt ein Placat, das die Bersicherung einer Constitution enthielt, angeschlagen. (s. 27. Bep.) Bis gegen 11 Uhr Morgens schien die Stadt ruhig, obgleich in dem Innern vieler Häuses Bersammlungen von jungen Leuten und Carbonari gehalten wurden, wobey sich schon eine große Sährung der Gemuther offenbarte. Um 11 Uhr begannen die Zusammenrottungen auf den öffentlichen Plazen.

Einige vom Bolle waren sogar mit unerlaubten Baffen versehen, was zu lebhaften Besorgnissen veranlaßte, auch lies die Menge von Gegenständen, womit sie sich beschäftigten, bald eine völlige Anarchie besärchten. Hier waren tausende von jungen Leuten auf die Mittel bedacht, den König an der Einschiffung zu hindern; dott wollten andere, daß man sich der öffentlichen Banken versichere, damit das Geld nicht weggeschafft warde.

Die Befegung iber Baftelle ber hamptftabt beschäftigten wieder andere Gruppen, damit, wie fie vorgaben, dem Berrath vorgebeugt: wurde 3 Andere verlangten larmend, man folle. die Feughäufer Preis geben.

Jebe biefer Gruppen hatte ihre eigenthamliche Physionomie. Bei einigen waren die hauptzage Maßigung und Gutmuthigfeit, bet andern Buth und brobende Geberben, überall aber fieng die Fackel der Anarchie , auf gleiche Art zu glimmen an.

Un mehreren Orten sliegen Unfinnige auf Bante und predigten Aufruhr, mahrend daß die geheimen Aufwiegler, weniger verwegen, aber geschifter, den nehmlichen Zwed beabsichtigten und Argwohn, Berlaumdung und Beunruhigung, durch Neuigkeiten zu verbreiten suchten. Ich wiederhole es noch einmal, dieses königliche Dekret in so unbestimmten Ausdrücken abgefaßt, war die Ursache aller dieser Unruhen, weil es ben Rechtlichgeskanten Mißtrauen einstößte, den Uebelwollenden aber Gestegenheit zu Ausstächten darbot. So währten die Sauchen bie Rachmittags 3 Uhr.

Aus der Mitte dieser Zusammenrottungen wurden unterdessen über verschiedene Gegenstände fortwährend Deputationen abgesandt. Bald wandte man sich an den Herzog von Uscoli, um zu verlangen, daß die Kriegsschiffe sogleich in den Hafen einlaufen sollten, damit dem Könige die Flucht abgeschnitten wurde. Andere Deputationen wurden nach den Banten gesandt, um den Borrath des baaren Geldes aufzunehmen, und die Bücher einzuschen, Wieder andere Deputationen verlangten vom Kriegs Minister gebietrischerweise bald Wassen, bald die Dessnung der Kastellen, bald sollte er sogleich die Ur-

mee an bie Granzen marschieren laffen. Deputitionen folgten so auf Deputationen, wovon die eine oftmals bas Gegentheil der vorhergebenden verlangte, und bann auch ihrerseits wieder ihre Dispositionen durch die nachfolgende aufgehoben sah.

Bur Shre der Bahrbeit maffen wir jedoch gesteben, daß sich alles nur auf Borte beschränkte. Bei einer so entsetlichen Berwirrung wurde kein einziger Tropfen Bluts vergossen, keine einzige Mißhandlung en irgend einer Obrigkeit verübt, kein Pfennig weder von dffentlichem noch Ptivat-Eigenthum geraubt. Ueberall mischten sich rechtschaffene Männer ins Spiel, balb gelang es ihnen durch Ueberredung und Bitte, balb durch Drohung und Ernst bose Abssichen zu vereiteln, die Gemuther zu besänftigen, und die Auswiegler zu entlarven. Ueberall fügte sich die reizbare und irrgeführte, aber reine Absichten hegende Jugend ihrer Stimme.

Die Feinde der neuen Ordnung der Dinge benutten in mittelft diesen Anschein von Anarchie, nun das Herz des Monarchen zu beunruhigen; sie erinnerten ihn an die traurigen Borgange von 1793; und prophezeihten, ihm aus dem begehrten Ginlaufe der Kriegs. Schiffe in den hafen die treulosesten Absichten.

Soviel Einflusterungen und Larmen erregten benm Könige Besorgnisse und Widerwillen. In einem schon vorgerudten Alter nicht gewohnt, einander widersprechende Deputationen auf diese Art zu empfangen, entsschoß er sich die Regierung niederzulegen, und sie dem Kron-Prinzen unter dem Titel eines Reichsberwesers zu übertragen. Eine unheilvolle durch die Auswiegler veranlaßte Entschließung, und zugleich ein großer Triumph

für die Feinde des constitutionellen Spstems. Die Folgen dieses Entschlusses waren von höchster Bichtigkeit, zuerst weil sie ben auswärtigen Mächten einen Borwand zur Erklärung gab, daß diese Beränderung mit Gewalt erzwungen worden sepe, weil der König die Regierung niedergelegt habe, fürs andere hatte der hof, nebst vielen Abelichen mit ihrem zuhlreichen Anhang die nehmtiche Auslegung gemacht und geglaubt bloßer Buschauer ber Resolution bleiben zu mussen, so daß die nicht liberale Parthie, vorher bennahe eingeschläfert, in dieser Resolution des Königs eine Ausstorung zu bemerken glaubte, sich mit allen sich darbietenden Mitteln dieser Beränderung zu widersesen.

E Man fann übrigens mit Recht einwenden, bag ber Ronig, in ber guten alten Beit erzogen, fich ichwerlich an die gegenmartigen Reuerungen gewohnt haben mur. de, daß feine vorgerudten Jahre ihm nicht erlaubt haben murden, mehrere Stunden bes Tags ju arbeiten, wie folches in biefer ftermifchen Beit unumganglich erforderlich war; daß endlich bie Ration es nicht zugegeben batte, bag er blog von Mannern aus ber alten Beit umgeben murbe, bie allein fein Butrauen befagen, mahrend bag die jungeren, bom Bolf gemunichten, bas Diffallen des Ronigs gegen fich batten. Mus biefen Bemerkungen lagt fich ber Schluß gieben, bag wenn es gleich auf ber einen Seite fur bie conftitutionelle Sache nublich gewefen ware, daß ber Ronig bas Ruber ber Regierung behalten batte, fo mar es auf ber andern Geite ichwer vorauszuseben, in wie fern es bem Bedürfniß der Ration ju entsprechen vermogend gemefen mare.

Um biefe fritifche Epoche jedoch genug ju marbigen, barf man nicht vergeffen, daß ber Ronig fich nicht unmittelbar nach ber politischen Beranberung von den Be-Schaften gurudgezogen batte. Er entließ das frubere Dinisterium, und ernannte brei neue Minister, nehmlich ben Bergog von Campodiaro fur bie ausmartigen Angelegenheiten, den Grafen Camaldoli fur die guflis und mich far bas Rriegswefen. Unfanglich fcien ber Ronig weber niebergeschlagen zu fenn, noch bas Gefchene gu bereuen, es ift baber nicht unmahricheinlich, bag, wenn man feinen erften Ginbruden mit mehr Bartheit entgegengefommen, und mit ber nothigen Feinbeit zu Bert gegangen mare, um die angefangene Umalgamirung fo frembartiger Glemente ju vollenden, die Sache ber Constitution vielleicht gerettet worben mare, aber burch den Tumult von Unrubstiftern und die Uebertreibungen ber Feinde ber neuen Ordnung wurden bie fruberen gunftigen Ginbrude vermifcht. Diefen beiben Claffen von Menichen find bie traurigen Folgen vort ber Abbantung bes Ronigs allein beigumeffen.

Die Regierung wurde alfo, wie schon erwähnt wurde, dem Kronprinzen übertragen. Derselbe ist gottesfürchtig, ein guter Sohn, ein vortrefflicher Bater, er
ist unterrichtet, arbeitsam, auf die geringsten Kleinigkeiten ausmerksam und von einem warmen Eifer für Serechtigkeit beseelt. Er besitt einen gewissen Grad moralischen Muths, der ihn über personliche Gesahren erbebt, ausserdem lebte er im Geist der Zeit und theilte
den Bunsch seines Bolts nach einer reprasentativen
Berfassung.

Allein neben fo vielen vortrefflichen Eigenschaften beigt er einige Buge von Schmache, wiemobl bei fo fri-

tischen Zeiten die Kraft ofters der Klugheit nachstehen muß; auch tann man ihm etwas zu großes Mißtrauen vorwerfen, und obgleich dieser Hang bei einem Souverain unvermeidlich ift, so batte er doch unter den vorliegenden Berhältnissen billigerweise eine Ausnahme eintreten lassen sollen. Ein wenig mehr Annaherung an die Minister, welche ihm alle sehr ergeben waren, hatte in der That vieles zur Beförderung des allgemeinen Bohls beigetragen. Vielleicht wurde das Betragen des Prinzen durch die Erinnerung an das Unglud bestämmt, das einige Mitglieder seines Hauses unter beinahe gleichen Umständen getroffen hatte.

Rachbem wir bas Gemalbe von bes Pringen Charafter entworfen haben, tehren wir wieder gur Gefchichte gurud.

Wir haben im ersten Theil erwähnt, daß der General Wilhelm Pepe in Gesellschaft des Generals Napoletano in der Nacht vom 5. auf den 6. July von Neapel abgereist war, zu welcher Zeit sich auch verschiedene Estadronen Reuterei und einige Bataillons Infanterie gegen Monte-Forte in Marsch gesetzt hatten, um sich daselbst mit den Truppen von Deconcili zu vereinigen. Bei der Nachricht von ihrer Ankunft nahm Deconcili Unstand den General Pepe aufzunehmen, welcher sich erst nach der Problamation der Constitution eingefunden hatte, wo bekanntlich keine Gesahr mehr zu lausen war.

Deconcili fab mit Migbergnugen bie Unkunft eines Mannes, welcher ihm die Früchte seiner Bemuhungen zu entreißen brohte. Bahrend er so unschlussig war, gab ihm jemand sogar ben Rath, ben General Pepe bei seiner-Unkunft erschiefen zu laffen. Allein sepe es, daß Deconcili Abscheu vor einer so graufamen That fühlte, oder daß er an einem gludlichen Erfolg zweiselte, oder daß er es endlich für gerathen bielt, der Stimme der Bahrheit nachzugeben, genug er erlaubte dem General von Pepe, melder den größten Theil seiner Mannschaft unter Bege, verloren hatte, den Einmarsch in das Lager; darauf wurde er zum Ober, General der sämmtlichen vereinigten Truppen ernannt und Deconcili begnügte sich mit dem Rang eines Chefs vom General-Staab.

Bon biesem Augenblide an entspann sich Eifersucht zwischen beyden. Pepe beneidete Deconcili um die ersten Schritte der Revolution, und Letterer den Erstein um ben ihm entrissenen Ober Befehl. Auf der andern Seite trachtete der Priester Minichini, welcher bei der Revolution von Monte. Forte ebenfalls eine große Molle gespielt hatte, nach der Obergewalt, und wurde seinerseits wieder ein Gegenstand der Eifersucht für die beyden andern.

Diese bren Menichen waren gezwungen, fich gegenseitig zu vertragen; aber unter ber Maste ber Freundschaft begten sie ben entschiebenften haß gegen einander,
welcher, wie wir weiter unten boren werden, nicht ohne Einfluß auf die funftigen Begebenheiten blieb.

Gewöhnlich laufen die Menschen der siegenden Parthie zu, und wo sie etwas zu gewinnen Soffnung haben. Nachdem das Bersprechen einer Constitution zu Monte-Forte vertundet war, stiegen mehrere Offiziere von der-Miliz und den Linien-Ttuppen mit den Frummern ihrer Negimenter zu ihnen. Auch einige bewaff-

nete Barger gefellten fic bagu. Alle entichuldigten fich wegen ihrer verfpatieten Antunft mit eingetroffenen unüberfteiglichen hinderniffen.

Der General Pepe in der Absicht seine Macht zu verstärten, stellte sich als ob er ihnen Glauben beimesse, deswegen ließ er auch die übrigen Rompagnien der Provinzial-Milizen, welche ihre Bezirke noch nicht verlafsen hatten, zu sich stofen. Er beorderte auch ein Regiment Reuterep, das zu Capitanate lag, nach MonteForte. So wurde er nach und nach zehn Tausend
Mann stark.

Rach Berhaltniß seiner militarischen Krafte wuchsen aber auch seine moralischen. Eine Menge Deputationen wurden am nehmlichen Tage den 6ten July theils aus der hauptstadt, theils aus den angrangenden Provinzen an ihn abgesandt. Sie boten ihm die Unterstähung der Carbon ari an, in deren Ramen sie ihn bewillsommten.

Als General Pepe so viele Mittel zu seinem Sebot sab, sieng er an mit feinen Absichten, welche ihm von ben Carbonari eingegeben worden waren, deutlicher bervorzutreten. Diese wunschten einem demokratischen Instinkt zu Folge die spanische Constitution, und um sich im Widerspruch mit dem Bersprechen des königlichen Dekrets die Mittel dazu zu verschaffen, suchten sie bei der Menge die größte Ungeduld nach der dießfalsigen endlichen Bestimmung anzusachen.

Wie war es nun möglich diese Ungebuld zu befriedigen, wenn man erst eine besondere Constitution für das Ronigreich entwerfen wollte? so bereitete man die Gemather zur Annahme ber beabsichtigten Constitutions - Acte.

Daß die Menge nicht überlegt, ift bekannt, und ebenso auch daß sie ofters, ohne es zu wissen, zum Werkzeug eines Undern dient. Durch den Sinsupskadt. Ich habe schon weiter oben gesagt, von welcher Beschaffenbeit die Unruhen bis um drep Uhr Mittags waren, hernach aber wurden sie so beftig, daß sie ernstlich für die öffentliche Ruhe besorgen ließen. Die Hauptstadt war ohne Besatung, weil ein Theil derselben früher zur Berstärkung des Senerals Nunziante, und der andere den Tag zubor zu mir nach Magnano abmarschirt war. Alles Uebrige war entweder besertirt, ober nach Monte-Forte übergegangen.

Dieser Mangel an Truppen machte die Bestürzung vollsommen. Der Aufruhr hatte schon einen so hoben Grad erreicht, daß jeder Augenblid Mord und Brand zu bringen brohte. Zur Bergrößerung der Berwirrung glaubte sich Riemand bevollmächtigt derselben Einhalt zu thun, die vorherigen Minister waren nicht mehr im Amt, und die neuen noch nicht eingesett; der nehmliche Fall war es mit bem Gouverneur, und dem Plats-Commandanten.

Sochst ermübet von Magnano zurückgefehrt, hatte ich mich einen Augenblick zur Ruhe gelegt, als ich durch den ungeheuren Lärmen aufgeweckt wurde. Mein neuer Posten als Kriegs-Minister machte es mir zur Pflicht, alle Mittel zur Wiederherstellung der öffentlichen Ruhe anzuwenden. Ich besprach mich vorerst mit den Generalen Filangieri und Ambrosio darüber, hernach sandte ich den General-Florestan Pepe nach Magnano um die dort besindlichen Truppen nach Reapel zurück

zuholen. Als ein Bruder des Generals, der zu MonteForte kommandirte, glaubte ich, daß ihm dieser kein Hinderniß in den Weg legen werde. Er brachte auch wirklich den 7. Abends einen großen Theil dieser Truppen in die Hauptstadt zurud. Inzwischen streiften mehrere Generale durch die Stadt, theils um die Menge zu befanftigen, theils um die Banken, die Museen, die Gefangnisse, mittelst der Polizep-Soldaten und der bewassneten Burger zu beschüten.

Ich felbst begab mich von einem Punet auf ben andern, sowohl um im Einverständniß mit meinen Collegen zur Wiederherstellung der Ordnung beizutragen, als bei dem im königlichen Palast zu diesem Zweck versammelten Rath der Senatoren mitzuwirken. Dieses Collegium bestund ausser dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheiten und bes Kriegswesens noch aus dem Grasen Zurlo, dem Nitter Delfico, dem Herzog v. Gallo, dem Baron Binipear, und den ställanischen Fürsten Cascero und Billa Franca.

Die Unruhen in der Hauptstadt dauerten noch mahrend dem 6ten 7ten und 8ten July fort; jeden Augenblid gab es eine neue Beranlassung dazu. Bald beschwerte man sich, daß die Constitution noch nicht publizirt, bald daß das sie verkandigende Manifest von dem Prinzen allein, und nicht auch vom König unterzeichnet sep. Noch oft wurde das Berlangen nach der Uebergabe der Zeughäuser und der Kastelle der Stadt wiederholt. Die öffentlichen Plane wurden daben stets durch zahlreiche Zusammenrottungen verstärft, welche durch die Anhänger der spanischen Constitution zu diesem Zwed angezettelt und unterhalten wurden.

Bielen rechtlichen Burgern und Offigieren, welchen ich mich oft moglichst anschloß, gelang es meistens durch Bitten und Gefchente bie Gemuther ju befanftigen, letteres Mittel ichien jeboch nicht gang zwedmäßig ju fenn, weil die Rabelsführer, um mehreres Gelb gu erhalten, immer wieber neue Unruben anstifteten. Die Generale und Offiziere bivoiquirten mit ben wenigen Truppen auf den öffentlichen Plagen. Aber mo maren benn in diefen Zagen der Gefahr fur die Sauptstadt sowohl als fur ben Thron ") biejenigen, welche bem Ronige nach Gigilien gefolgt maren, und fich fur bie einzigen mabren Ropaliften ausgeben? Reiner mar auf feinem Poften, ausgenommen ber ehrmurbige Bergog von Uscoli, welcher niemals ben Plat vom Pallaft verließ, und ber nothigenfalls fein Leben jum Opfer gu bringen bereit gewesen mare. Die Undern folgten ihrem gewöhnlichen Brauch: fie entfernen fich gur Beit bes Ungewitters, bernach wenn bie Rube wieber bergestellt ift, tommen fie voll Sochmuth und Rachbegier wieder gurud. Alsbann tabeln vergiften fie, alle Sandlungen ihrer ehemaligen Reben-Je größern Saß fie gegen diefe an ben Lag legen, befto mehr glauben fie bem Souberain Bemeife ihrer Ergebenheit ju geben, ob fie gleich im Augenblid ber Gefahr ben einzigen Ungetreuen ben Rubm ber Bertheidigung bes Throns überlaffen baben. Benn

<sup>\*)</sup> Ich bin weit entfernt zu behaupten, daß die Nation irgend eine boje Abssicht gegen die regierende Dynastie gehabt habe. Sie hatte ohne Zweifel nicht einen Gedanken daran, allein in einem Augenbla, wo alle Leidenschaften fesselloß sind, wer könnte für die Bernunft einer bewassneten und durch unaushörliche Auswieglnugen gereizten Menge stehen?

ich gleich gegen biese ungerechten Menschen eine Anmandlung von Bitterkeit nicht unterbruden kann, so bin ich weit entfernt, ben Partheigeist in meinem ungläcklichen Paterland wieder anfachen zu wollen. Ich bin vielmehr der Mepnung, daß um dem Uebel zu begegnen, man von allen Seiten des Thrones, dem gangen Bolke und nicht einem geringen Theil besselben, Zutrauen beweisen sollte; ich glaube, daß die Neapolitaner alle gehässigen Leibenschaften, alle Rachgier ablegen, und ihre schässige durch ultramonarische Politik genährte, Partheiwuth dem Altar bes Baterlandes zum Opfer bringen sollten.

Die Auslander sind unfre einzig mahren Feinde, unter welcher Maste sie auch, bald biefer bald jener Parthie, ihren hinterlistigen Beiftand leiben.

Babrend man fich nun bemubte, in ber hauptftabt bie Unruhen gu bampfen, empfieng ber Pring - Reichsverweser Botichaften bom General Depe von Monte-Die Forderungen deffelben waren in der That forte. feht ftart: Es foll , verlangte er , bie fpanifche Conftitution fogleich proflamirt, bem Beneral Depe bis gur Busammenberufung bes Parlaments, ber Dberbefehl über die Urmee übergeben, alle Plate und Festungen ber Urmee bon Monteforte eingeraumt, und endlich fogleich eine provisorifche Regierungs - Junta eingeset werben, beren Mitglieder jum vierten Theil bom General Depe gu ernennen fegen. Auf diese Art mar leicht vorauszufeben, welches fein Ginfluß bei biefer Berfammlung fepn Benn in einem Staat bie gefetgebenbe und murbe. die bewaffnete Dacht in einer Band find, wie ift es möglich, alebann bas Gleichgewicht zu halten? - Golche

Forderungen bewilligen, hieße fich auf Discretion ergeben, und dazu mar man teineswegs befugt.

Es wurden barauf Bewollmächtigte nach Monteforte gefandt, um einige Milberungen dieser harten Bedingungen zu erlangen, allein statt aller Untwort erhielten sie den Bescheid, daß alles ohne Ausnahme, in sechs Stunden geschehen musse, widrigenfalls er mit sechszehntausend Mann gegen Neapel marschiren wurde. Segen Neapel, wo schon so viele Gabrung vorhanden war, und wo man die Ungeduld, die Forderungen von Montesorte erfüllt zu sehen, nicht mehr bezähmen konnte! . . . Man mußte Alles zugeben, sogar dem anfänglichen Bersprechen des Königs entgegen, welches eine besondere, für das Königreich Neapel zu entwerfende Constitution, verheißen hatte. Die Proclamation der spanischen Constitution wurde zugestanden.

Wir überlaffen bem Lefer die Entscheidung, ob diefe zweite Bewilligung freiwillig oder gezwungen war, wenigstens war es diesmal nicht Schwäche, wenn man alle Forderungen unterschrieb, vielmehr war die Gahrung in der Hauptstadt auf einen so hohen Grab gestiegen, daß man die Ankunft einer bewassneten Macht zu deren Unterdrädung für ein Glud halten mußte.

Das Ober-Commando wurde fofort dem General Pepe abertragen; die Wahl der Mitglieder der proviforischen Junta, fiel zur allgemeinen Zufriedenheit aus; und der gte Juli wurde zum Einzug der Truppen von Monteforte anderaumt.

Den Abend vorher empfieng ber Kronpring einen Brief vom General Pepe, worin biefer verlangte, bag

die Generale Filangieri und Carakcosa, den andern Morgen auf das Markfeld, vor den Thoren der Stadt, beordert würden, indem er sich mit ihnen zu besprechen wünsche. Seine Colonnen würden vor dem Einmarsch in die Stadt daselbst ausruhen. Der Prinz erfülte sein Begehren, da aber der General Filangieri sich nicht bahin begeben konnte, so erschien ich allein. Auf dem Bege schon, hatte ich Gelegenheit zu bemerken, das Anarchie und Zwietracht unter den Nevolutionairs berrschend war, die Hauptanführer selbst verhehlten nicht, daß die Uneinigkeit unter ihnen so groß sey, daß sie jeden Augenblick in Thatigkeiten ausbrechen könne, und daß General Pepe selbst sich in großer Gesahr besinde.

Mit biefen traurigen Unfichten erfallt, fam ich im Lager an, wofelbft fich bei vierzehntaufend Mann befanben, die aber burchaus fein Banges bilbeten. bie Salfte biefer Menge maren gwar Linientruppen und uniformirte Miligen, aber ohne alle Saltung. Die Uebrigen gang robes Bauernvolt ohne Uniformen, trugen lintifcherweife ichlechte Flinten, und maren in unformlide Saufen gerheilt, wobon ber eine Riemand, ber andere blos feinen eigenen Unführern gehorchen wollte. Unfuhrer maren wieder unter fich uneins, und fo borte man nichts als Gefchrei und Bant bon allen Seiten. Auf bem Beg murbe ich mit Bermunfchungen und Drobungen überhauft, fo daß ich feinen Augenblid ficher mar, bas Opfer biefer Unfinnigen ju werben. begegnete ich dem General Pepe, welcher meine Gefabr fab und mich gu beruhigen fuchte. Er nahm mich am Urm um ber Menge ju zeigen, baf fie mich refpectiren folle, und fagte mir gang leife, bag er felbft nicht

sicherer als ich ware, baß man aber zu einer schlimmen Sache ein frohes Gesicht machen musse. Ich fragte ibn, was biese bewaffnete Massen sepen, und ob er es nicht für gefährlich halte, sie mit in die Stadt zu nehmen? Er sagte mir, daß es das schlechteste Gesindel mehrerer Gemeinden der Terra di Laboro wäre, welches sich auf dem Weg an seine Colonne angeschlossen hätte, und als angebliche Carbonari seinen Triumphzug nach Neapel theilen wollten. Er habe sich verstellen mussen, er wünsche ihrer von herzen los zu sepn, wisse aber nicht, ob und auf welche Urt es ihm gelingen werde.

Ich verabschiedete mich vom General Pepe, ber mir, sepe es aus Vergessenheit oder Mangel an Stoff, durchaus keine Mittheilung machte. Auf meinem heim- weg in die Stadt, wurde ich wieder neuerdings mit Verwunschungen überhäuft. Auf ber Straße von Foledo war es mir unmöglich, auf meinem Gesicht die Besorgnisse u verbannen, welche mir der Anblid des Marsfeldes eingestößt hatte.

Berschiedene Personen, benen es aufgefallen sehn mußte, zogen daraus eine üble Borbedeutung, und theilten es
den beim englischen Botschafter, Ritter d'Acourt, versammelten auswärtigen Gesandten mit, welche vom Unfange der Unruhen an, einen diplomatischen Berein gebildet hatten, um in Absicht auf die Sicherheit der Personen, so wie des Lebens und Eigenthums, mit sämmtlichen
Ausländern gemeinschaftliche Sache zu machen.

Bom Marsfelb begab ich mich fogleich in den foniglichen Pallaft, wo ich den Prinzen in der Mitte feines gewohnlichen Senats in gespannter Erwartung antraf. Die Bestürzung, die noch auf meinem Gesicht herrschte, theilte sich den Beistehenden mit. Ich sehte dem Prinzen auf seln Befragen, meine Besorgnisse über diese bewassnete Haufen auseinander, und gab unter anderm den Rath, jemand von Sriten des Prinzen an den General Pepe, von welchem allein Halfe zu hoffen seh, zu senden, um ihn zu vermögen, daß die Liniensoldaten und Milizen in Uniformen, allein in die Stadt einzögen.

Diese Botichaft gieng sogleich ab, und gladlicherweise gelang es bem General Pepe mit vieler Mabe
und manchen Bersprechungen, die Heimkehr beinahe bes
ganzen nicht uniformirten Trosses zu bewirken. Er leistete badurch der öffentlichen Rube einen sehr bedeutenden
Dienst, der nebst vielen andern, von der Reinheit seiner
damaligen Gesinnungen zeugte. Zu gleicher Zeit machte
ich Rapport an den Prinzen, über die im Marsfeld erlittenen Beleidigungen, und bat ihn um meine Entlassung,
indem ich ohne Zutrauen außer Stand ware, im Kriegsministerium nuslich seyn zu konnen.

Die constitutionellen Colonnen hatten die breifarbige Rokarbe, namlich schwarz, roth und weiß, gewählt. Der General Pepe ließ vom Lager her sagen, daß es durchaus nothwendig sey, daß alles Militar dieses Zeichen aufstede, und die ganze Bevölkerung eine breifarbige Masche auf der Brust trage; der zweite Punkt fand keine Schwierigkeit, und die königliche Familie gieng selbst mit gutem Beispiel voran. Was die Rokarden hingegen betraf, so fand man das Bedürfniß zu groß, und schlug es ab. In der That scheint sich an die ganzliche Beränderung der Hausfarben auch eine Beränderung mit der regieren.

ben Dynastie gu fnupfen. Der Kronpring zeigte bei biefer Gelegenheit eine lobensmurbige Festigfeit.

Beim Einzug in die Hauptstadt zogen die Collonnen bes Generals Pepe durch die Straße Toledo nach dem toniglichen Pallas, wo sich auf einem Balton der Prinz-Reichs. Berweser mit seiner erhabenen Familie und einigen Generals befand. Nachdem die Truppen vorbei desstirt waren, rudten sie in ihren bestimmten Kasernen und Forts ein, und pflanzten sogleich auf die nemlichen Lanzen, worauf sich noch die foniglichen Farben befanden, die Beichen der Carbonari auf. In Castell' noude allein ließ man die altwags der königlichen Garde bestehende Garnison.

Hierauf machte der General Pepe dem Ronig und dem Prinzen seine Aufwartung. Er gab denenselben upzweideutige Beweise seiner Ehrfurcht und die Versicherung, daß sobald bas Parlament vereinigt seyn werde, er das Ober - Commando niederlegen wurde.

Hierauf wanschte et bie gange Generalität im Rriegs-Ministerium versammelt zu sehen. Daselbst wiederholte er bastelbe, und sette mit vieler Bescheidenheit bazu, baß er wohl wisse, baß dieses Commando seine Krafte übersteige, und er blos den Verhaltnissen bis zur Zusammenberufung bes Parlaments, als Bürgschaft einer neuen Ordnung der Dinge und zum Schut für die dabei Betheiligten nachgeben zu mussen, geglaubt habe.

In Bezug auf bie Rotarben murbe bem General Depe bemertlich gemacht, bag es nicht fchidlich fep, wenn Solbaten berfelben Nation zwei verschiedene Farben trugen, und bon ben Kaftellen ebenfalls verschiedene Fabnen

wehten, und da die Revolution alle Rlaffen ber Ration verschmelgen muffe, unter ben Goldaten von Monteforte und ber monarchischen Urmee feine repolutionaire Budungen mehr flatt finden burfen.

Der General versprach ber Sache abzuhelfen, es gelang ihm aber nur bei ber breifarbigen Kotarbe, auf ben Kastellen wehten fortwährend bie Fahnen ber Carbonari.

Bwein Singe nachher wurde das Ministerium erganzt. Nach dem Juhalt der Konstitution: durfte es nur aus secht Mitgliedern bestehen. Wie schom früher erwähnt wurde, waren wir schon zu drei, nämlich der Herzog von Campochiaro für die auswärtigen Angelegenheiten, der Fraf von Camatdoli für die Justig, und ich für das Kriegswesen. Das Ministetium des Junern erhielt Graf Aurlie, und das der Finanzen, der Nitter Macedonito. Das Martine Departement war zuerst dem General Sett im o, einem Stätlianer bestimmt, da dieser wegen der Unruhen in Palermonaicht nach Reapel kommen konnte, so wurde das Porteseuise der Marine dem Kriegs Minister provisorisch übertnagen, nachher erbielt es den Nitter De to masse.

Die feche neuen Minister stunden im Rufe der Liberalitat, und sie maxen es auch wirklich, Reiner von ihnen
hatte Theil an der politischen Beränderung genommen,
welcher Umstand sie um so geeigneter machte, den Uebergang vom alten ins neue Regintent zu beweristelligen.
Drei derselben waren vorzügliche Manner, einem andeln
zehlte es nicht an den erforverlichen Talenten, um fein
schwieriges Amt mit Erfolg zu bekleiden; was den Finking-

Minister und mich betrifft, so waren wir leicht zu ersetzen gewesen. Im Ganzen bilbete bieses Ministerium eine Masse von Kenntnissen und Talenten, welche für ben Staatsbienst mehr als hinreichend war. Sobald wir an die Epoche seines Falls tommen, werden wir eine turze Beschreibung, seiner bem Staat geleisteten wichtigen Dienste, während ber fünfmonatlichen Dienstverichtung nachholen.

Segen ben Grafen Zurlo und mich, war man übrigens nicht ohne Borurtheil; gegen Ersteren, weil man ihm einen Theil ber Vetfolgungen ber Carbonari, währtend ber französischen Regierung zur Last legte; gegen mich, weil ich die Unterdrückung des Aufstands von Monteforte versucht hatte.

Nachdem die Regierungs - Junta, wie oben ermabnt mutbe, ernannt, und bas neue Ministerium eingefest mar, leifteten bet Ronig und ber Rronpring in Gegen. mart aller Minifter, und bes gangen Sofe, ben burch bie Constitution vorgeschriebenen proviforifchen Gib in die Bande bee Prafibenten und bet Junta. Spaterbin mutbe ber namliche Gib bon bem Parlament wieberbolt. Minister legten hierauf ben Ihrigen in die Bande bes Pring - Reichs . Bermefere ab. Spaterbin thaten bas nemliche alle Ungeftellte bei ihren betreffenden Borgefesten. Die im Auslande befindlichen Burger ichwuren ben Gib bei unferen Gefandten an auswartigen Sofen ab. Rurft Caftelcicala, Gefandter zu Paris, wie auch ber Kurft Don Albaro Ruffo, bebollmachtigter Minifter gu Bien, und einige andere Diplomatifchen Ugenten permeigerten ben Gib und murben barauf, fobalb ibre biesfalfige Erflar ung eintraf, ihrer Memter entfest.

Die bffentliche Rube' ichien damals einigen Bestand ju gewinnen. Berschiedene Ursachen wirten zu diesem glücklichen Erfolg mit. Durch Gewährung ber spanischen Constitution hatte man ben Bunfchen der Insurgenten Genüge geleistet; durch den vom König abgelegten Epo tehrte das Zutrauen zurud; durch die heimgekehrten Truppen konnte man den Undebnungen auf ben öffentlichen Plagen Einhalt thun; durch die Erganzung eines standhaften Ministeriums hoffte man heilung der empfangenen Bunden; endlich konnten die gewissenhafte Mitwirtung des Generals Pepe und die von demselben getroffenen zweckmäßigen Anstalten ihren Iweck nicht verfehlen.

Mittlerweile nahm man Bedacht, die Armee wieder zu organistren, und die Soldaten, welche im Anfang der Unordnungen mit Kleidern, Waffen und Pferden zu Tausenden desextirt waren, so viel möglich wieder einzufangen. Man sandte Offiziere in die Provinzen, die wieder viele Leute und auch einige Pferde zuruchrachten, von Waffen und Kleidungsstücken aber war nichts mehr zu sinden.

Diese Organisation ber Armee; nebst noch einigen Maasregeln, die ich jest etwas aussührlich erzählen werbe, trugen ebenfalls vieles zur Ruckehr der Rube bei.

Auf die Beranstaltung des Ministers des Innern hatte man eine provisorische Commission der defentlichen Sicherheit, eine fehr heilsame Behördbe angeordnet, wodurch ber den Neapolitanern so verhaßte Name Polizei vernünftigerweise vermieden wurde. Diese Commission bestund aus ganz tuchtigen

Mannern, welche ihre Talente, Erfahrung und Ginflug gur Bieberherstellung guter Ordnung mit bem beften Erfolg anguwenden mußten, wobei fie bie bortreffliche Giderheitsgarde von Reapel aufe Thatigfte unterftutte. Diefe Rube, welche man fo forgfaltig wieder berguftellen bemuht mar, mar übrigens blos außerlich und anschei-Die Leibenschaften waren noch in bochfter Gab. Durch bie fpanische Constitution aller Furcht entlebigt, bachten bie Gectirer jest nur barauf, Fruchte biefer Beranberung ju ernbten. Die Logen offneten fich wieder und fingen ihre Arbeiten mit mehr Gifer als jemals an. Biele neue Logen wurden noch errichtet, worunter alle biejenigen Provinzial Derbruberungen zu gablen maren, welche fich im Unfang des Juli, jur Beit ber großen Gefahr, vereinigten, und meiftens, aus Studenten und jungen Leuten, in Provingen abgefondert, bestunden.

Diefer Wieberanfang ber Arbeiten, biefe Bermehrung ber Logen, war burchaus unnothig und inconsequent, wenn die Sectiver blos die spanische Constitution zur Absicht gehabt hatten. Diese Absicht war erreicht, es waren also Ranke und herrschlucht, welche diefalten Gesellschaften wieder eröffneten, und neue Logen errichteten.

In bem Glauben, baß man, ohne Carbonaro gu fepn, bei dem neuen Regiment zu nichts gelangen könne, erhielt die Secte großen Zuwachd; viele ließen fur theures Geld ihre Aufnahmen, betreiben, um im Besig ihrer einträglichen Stellen zu bleiben, andere ließen sich in der Absicht aufnehmen, damit ihr Betragen im Jahr 1799 baburch in Bergessenheit kommen mochte. In ber Folge fand viel schlechtes Bolk darin eine Frepkatte

für begangene Berbrechen ober nicht erfallte Berbindlichteiten. Man sieht daraus, wie viel unreine Triebfebern
zur Aufnahme in die Sarbonarie in Bemegung famen,
und die Secte über alle Maaßen mit den traurigsten
Subjetten vermehrten. In Neapel waren damals allein
fünf und neunzig Logen in voller Thätigkeit,
worunter eine allein Acht und zwanzig Taufend
Eingeweihte zählte. Aber auch eine Menge rechtlicher
Männer, welche sich früher hatten aufnehmen lassen,
beeilten sich, wieder auszutreten, um ungludlicherweise
badurch den Nichtswürdigen von allen Sattungen offenes Feld zu lassen.

Die größte Unordnung und Willfahr herrschte in diesen Sesellschaften. Manche davon bestunden aus lauter dem gegenwärtigen Spstem abgeneigten Individuen, die sich unter dem geheimnisvollen Schleier der Carbonarie zum Umsturz desselben vereinigt hatten. Durch dieses Mittel waren sie vor allen Nachsuchungen der Polizep in Sicherheit. Unter diese Zahl gehörte unter andern auch die sogenannte Loge von St. Angelo a Bojano.

Die Regierung konnte so viele unreine Schlupswintel, wo sich unter dem Deckmantel der Nacht so viele
schlechtgesinnte Menschen vereinigten, nicht mit Gleichgaltigkeit betrachten. In diesem geheimnisvollen Duntel war keine Ehre vor Berlaumbung, keine Jugend vor Berfahrung sicher, unter dem Aushängeschild des öffentlichen Wohls wurden die gefährlichten Plane geschmiebet, unter dem Siegel der Berschwiegenheit die verderblichsten Entschlösse gefaßt. Enthufiastischen Gemathern war leicht, alles in dem Licht ebler und heraischer Hand. lungen darzustellen.

Von dem ichablichen Ginfluß ber Secten will ich nur ein einziges Beifpiel anführen. Unter bem Borgeben, ber Revolution Borfdub gethan gu haben, berlangte ein Capitain im Monat Mugust nichts weniger als bas Generals-Patent. Er tieß alle Mienen fpringen. Alf er aber bemertte, bag feine Intriquen fruchtlos blieben, fieng er an die gange Carbonarie ber Saupte ftabt in Bewegung ju fegen. Um Unordnungen vorzubeugen , glaubte man ihn entfernen gir muffen , und übertrug ibm ein Diftricts : Commando, allein nicht fobalb hatte er fich bei ber bortigen Carbonarie eingefchmeichelt, als er bie Regierung mit Schmahungen Aberhaufte, und an mehrere Logen bes Ronigreichs ein Umlaufschreiben bes Inhalts erlies : "bas Baterland fep in Gefahr, bie feinbliche Urmee ftebe an ber Grange, Die Regierung babe bie Ranonen fortichaffen und die Festungsmerte von Gaeta auf zwey Seiten abtragen laffen; ber Beneral, welcher biefes ausgeführt, fep nachber nach Rom entfloben." Die Carbonarie glaubten alle biefe gabeln, fie erhipten fich und fand. ten Emiffairs aus, um bas Bolf gu ben Baffen gu rus fen. Alles war Feuer und Flamme, weil man einem Capitain fein fonderbares Berlangen nicht erfallen fonnte.

Bu Bermeibung abnlicher brobender Gefahren fab man die Rothwendigfeit ein, die Burger-Garde in Reapel frisch zu organistren. Die frühere welche sich in den Tagen des Aufruhrs um die Sichenheit der Stadt so verdient gemacht hatte, genoß das Zutrauen nicht mehr, indem fich in jenen Tagen der Berwirrung ein fer mit Gefängnif. Einer berfelben, ber Priefter Rtinichini, murbe befonders ber Gegenstand feiner Drohungen, woburch die alte Zeindschaft zwischen beiben neue Nahrung erhielt.

Diefe Bemahungen des Generals Pepe Rube und Ordnung wieder herzustellen, schadeten seiner Popularitat in den Logen, wo feine Nebenbuhler und übrigen Feinde großen Einstuß hatten.

Um ben Soldaten und Miligen, welche zu Monte-Forte waren, haß gegen ihn einzustößen, stafterte man ihnen ein: Bas habt ihr zum Lohn eurer Bemühungen erhalten? Nichts. Ihr habt nur eine Despotie gegen bie andere vertauscht. Ihr habt Gefahr gelaufen, aber nicht der General Pepe, und doch ernotet dieser die Früchte eurer Arbeiten u. f. w. Man sparte die Ramen Despot und Dictator nicht, das eigentliche Berbrechen aber, bessen er sich in ihren Augen schuldig machte, war, daß er sich nach Befriedigung seiner Ruhmliebe wieder der Regierung annaherte, um die Revolution monarchisch zu machen, während die Sectiver darauf umgiengen, ihr eine demokratische Richtung zu geben.

Die Mißgunst in welche Pepe baburch bei ber Secte fiel, ging so weit, daß sie eine Berschwörung anzettelten, um die Revolution wieder auf die Demofratie zurudzuführen. Das ganze Ministerium, vor allen aber General Pepe, sollten ermordert werden. Das Ministerium befam Kunde von dieser Berschwörung worein einige der vertrautesten Bekanntschaften von Pepe verwickelt maren. Einige der Berschworenen waren aus seiner Provinz geburtig, andere waren beständig in seiner Umgehung.

folden, welche ihn vor jedem unerwarteten Borhaben bei Zeiten in Kenntniß zu feten hatten, ausser diesen Rundschaftern, wollte er auch noch Manner barin haben, welche nothigenfalls ein Wort zu seiner Zeit reden und Einwarfe machen konnten; daß man den Logen übrigens völlige Freiheit lassen musse, zu sagen und zu thun was sie wollten. Dieses unter solchen Umständen viel zu sanfte Mittel erfuhren die Carbonari in der Folge und machten sie nur noch frecher.

Das Ministerium bachte baber auf andere Musmege, und glaubte fich ju Abbelfung biefes Uebels einflußreicher und populairer Manner bedienen gu muffen. Ginige berfelben gaben ben Rath, bie Carbonari wieber in ibre Beimath gurudgusenben, von wo fie fich bei Gelegenheit des Borfalls von Monteforte entfernt batten, und fie mit etwas Gelb gur Beimreife gu unterftugen, weil ber größere Theil gang unvermogend fep. verweigerte es anfanglich, hierauf trat man in Unters handlung, enblich, ba auch ber General Depe biefer Mepnung beitrat, fo murben bedeutende Summen bagu verwilligt. Das Gelb murbe ausbezahlt, aber fein Carbonaro reiste ab. Dign manbte bor, bas Gelb habe nicht ausgereicht, man muffe noch mehr haben. Rach diefem miflungenen Berfuch bergichtete man barauf, und fuchte ein entgegengefestes Mittel die Carbonarien fo lang im Baum zu halten, bis fie hoffentlich von Seiten bes Parlements, welches fich ben iften Octbr. verfammeln follte, gang berboten werden murben.

Mittlerweile nahm man feine Buflucht wiederum gum General Pe pe, der redlich in die Absichten der Regierung eingieng. Er bedrohte die vorzüglichsten Aufwieg-

folde auf Diese Art auf Die Golbaten bon Monteforte, gum Rachtheil berjenigen, welche nicht bort gemefen maren, und welchen man alfo, nichts vorzuwerfen batte, fallen murben. In mehreren Gigungen wiederholte Beneral Depe benfelben Antrag und ich biefelben Ginmen-Bulett brobten alle bie Individuen, welche auf Belohnungen Unfpruch machten, nach Monteforte gu-Sie murben bon ben Schreiern aller Lorudzufebren. gen unterftust, bie jebem, ber mit ber Regierung unaufrieben mar, halfreiche Sand leifteten. Die Berficherungen bes General Depe, bag bie Beforberungen nicht gabireich maren, und bag fie beinahe alle auf Militairs fielen, die burch Unciennetat ohnehin Unspruch auf Beforberung zu machen batten, taufchten mich bermagen, daß ich ben Pringen und ben Minifterial-Rath überrebete, baß, wenn die Sachen fich fo berhielten und hernach feine weitern Belohnungen far bie Golbaten von Monteforte reclamirt murben, man ju Bermeibung aller Unordnungen nachgeben muffe. Allein wie fehr mar bie Regierung erstaunt, als ber Untrag auf nicht weniger als zweihundert Beforderungen, fiebentaufend Deforationen bom St. George-Orden und einer Maffe bon Dotationen gemacht murbe! . . .

Ich behauptete, daß men auf jeden Fall wenigftens zwischen der zuerft und der später nach Berkundigung der Constitution zu Montesorte Angesommenen einen Unterschied machen sollte, und daß, obgleich erstere
in meinen Augen einen großen Fehler begangen hatten,
meine Meinung jedoch dem allgemeinen Urtheil nachstehen mußte, indem nicht geläugnet werden konne, daß
die Nation diese Handlung mit Beifall ausgenommen

Bu Ausführung biefes Complets manichten die Berfchwornen noch die Mitwirfung eines Mannes, der damals bei den Nevolutionairs in graßem Anfehn ftund. Es fehlte nur noch seine Einwilligung zur Ausfahrung, allein von dieser Person selbst wurde das Geheimnist verrathen.

Dem Ministerium gelang es, biese Perfon auf seiner Seite zu behalten, ben Berschwornen aber gab man auf eine geschickte Urt zu verstehen, bag man um ihren Anschlag wiffe. Der General Pepe wurde besonders gewarut, vor einem gewissen Menschen auf ber Huth zu sepn. Diese Borsichts-Maagregeln machten die Beschworung scheitern.

Bu gleicher Zeit als der General Pepe in der Gunst der Carbonari fant, bemerkte er zusehends ein Erkalten der Militars und Milizen von Monteforte. Es konnte ihm nicht entgeben, daß ihre Aeusserungen: "sie wollen keine Belohnung, sie finden solche in dem, dem Baterland geleisteten Dienst;" nicht aufrichtig waren. Der General Pepe, um die Misvergnügten wieder zu gewinnen und ihrem schlecht verstellten Shrgeit zu entsprechen, ermangelte nicht jeden Tag im Ministerial-Rath Derforderungen, Deforationen, ja sogar Dotationen für die Montefortianer porzuschlagen. Als Minister des Kriegswesens mußte ich mich dergleichen Beforderungen, als Besohnung widersesen, indem

<sup>\*)</sup> Der General Nena fieng bereits an seinen Einfluß dermaßen zu mißbrauchen, daß er aus eigener Machtvollfommenheit dem Ministerial-Rath beiwohnte, so oft es ibm beliebte.

folde auf biefe Urt auf die Golbaten bon Monteforte, gum Rachtheil berjenigen, welche nicht bort gemefen maren, und welchen man alfo nichts vorzuwerfen batte, fallen murben. In mehreren Sigungen wiederholte Beneral Depe benfelben Untrag und ich biefelben Ginmenbungen. Bulett brobten alle bie Individuen, welche auf Belohnungen Unfpruch machten, nach Monteforte gu-Sie murben bon ben Schreiern aller Lorudzufebren. gen unterftust, bie jebem, ber mit ber Regierung unaufrieben mar, hulfreiche Band leifteten. Die Berficherungen bes General Depe, bag bie Beforberungen nicht gablreich maren, und daß fie beinahe alle auf Militairs fielen, die burch Unciennetat ohnehin Unspruch auf Beforberung ju machen hatten , taufchten mich bermaßen, daß ich den Pringen und ben Dinifterial-Rath überrebete. baß, wenn die Gachen fich fo berhielten und hernach feine weitern Belohnungen far die Solbaten von Monteforte reclamirt murben, man zu Bermeibung aller Unordnungen nachgeben muffe. Allein wie febr mar bie Regierung erstaunt, als ber Untrag auf nicht weniger als zweihundert Beforderungen, fiebentaufend Deforationen bom St. George-Drben und einer Daffe von Dotationen gemacht murbe! ....

Ich behauptete, daß man auf jeden Fall wenigftens zwischen der zuerst und der später nach Berkundigung der Constitution zu Monteforte Angesommenen einen Unterschied machen sollte, und daß, obgleich erstere
in meinen Augen einen großen Fehler begangen hatten,
meine Meinung jedoch dem allgemeinen Urtheil nachstehen mußte, indem nicht geläugnet werden konne, daß
bie Nation diese Handlung mit Beifall ausgenommen

habe; man tonne ihmen baher, da sie nicht zahlreich sepen, und für die siegende Sache viel gewagt hatten, ohne inconsequent zu seyn, und ohne großen Nachtheil die beklangten Belohnungen bewilligen. Allein was die Undern betreffe, so tonne man sie nicht dafür belohnen, daß sie alles schon vorüber gewesen sap, nach Monteforte gelaufen wären. Ihre Desertion habe überdies großen Schaben an Wassen, Uniformen; Pferden und Weschier verursacht. Wie tonne man zum Beispiel Offiziere belohnen, welche sich, mit stebenhundert Mann von ihrer Sarnison entsernt hatten, und mit fünfzig in Montesorte angesommen waren: oder welche von zweihundert Pferden nicht mehr als acht und vierzig zurückgebracht hatten?

Der Berechtigfeit biefer Granbe ungeachtet fuchte Militaire von 'Monteforte immer gegen man die mid aufzubringen, indeg man fie glauben machte, als ob ich aus Privatfeinpichaft ihrem Glud allein im Beg ftande. Gin anderer Grund ihres Unwillens auf mich lag noch barin, daß diejenigen Truppen, welche theilweife ihre Sahnen verlaffen hatten, nicht wieder gu ib. rem frubern Staab gurudtebren, fondern gur Auszeich. nung abgefonderte Corps bilben wollten, mogegen ich mich ebenfalls mit Enticoloffenheit fegen zu muffen glaubte. Der haß gegen mich flieg baburch auf einen fo boben Grad, bal ich nicht abfehen fonnte, meinem Baterund ba ich eben fowenig bas Wertzeug fcmablicher Bergleiche abgeben wollte, fo fcutte ich eine unheilbare Rrantheit bor, und berlangte abermals bom Pringen meine Entlaffung bom Minifterium.

aufbringen wollen ; biefe Erflarung wurde auf ber Stelle bem Rriegs Minifterium übergeben.

Gegen drei Uhr Nachmittags waren verabredtermaßen fünfhundert Offiziere am bestimmten Ort versam melt. Ich hatte aus Borsicht andere Offiziere mit dem Auftrag babin gesandt, ihnen vernünftige Borstellungen zu machen, und die Berzichtleistung ihrer Cameraden von Monteforte anzukundigen.

Diefe gefährliche Bereinigung lief gludlicherweise ohne weitere Folgen ab, bem General Pepe aber wurde bei biefer Gelegenheit von ber versammelten Generalität bittere Borwurfe über fein eigenmächtiges Betragen und angemaßten Einfluß im Rriegs-Departement gemacht.

Der Ober General befand sich damals wahthaftig in einer bedenklichen Lage, nunmehr auch der Unbang-lickeit der Armee von Monteforte verlustig, von der Carbonarie angeseindet, von seinen Collegen gekränkt und von der Regierung nicht geliebt, wurde ihm noch von dem größern Theil der Armee nach dem Leben gestellt. In diesen kritischen Augenbliden besuchte ihn eine Person von hohem Rang, und erklärte ihm: "daß ihm kein an deres Mittel zu seiner Rettung bleibe, als sich den Carbonari in die Arme zu werfen." Schmerzhaftes Andenken an eine Zeit, wo Magistrate mit den höchsten Wärden bekleidet, sich zu handlungen der Zwietracht erniedrigten!

Der General Pepe, ber fich bisher blos in feinen Berechnungen getäuscht hatte, sonft aber nichts Bifes im Schild führte, ließ sich von ben Umftanben bestimmen, und nahm bas Unerbieten ber Carbonart an. Er, ber auf einen bauerhaften Ruhm hatte Unfpruch machen

Können, verschmähte nicht, das Oberhaupt einer Secte, oder vielmehr das Gogenbild eines Sectenhaupts zu werden. Bon diesem Augenblid an trennte er sich von al-Len Uebrigen, seine Stape und Zustucht wurde die Carbonarie und die Milite.

Bekanntlich hatte General Pepe den Auftrag zur Organisirung der Burger- Garbe erhalten. Mit Ungebuld sah man derselben entgegen, als auf einmal unerwarteterweise auf den folgenden Tag Fahnenweibe angekundigt wurde. Man glaubte allgemein, daß sie biesem Grade bestimmt waren, weil der Ober- General selbst dieser Feierlichkeit anwohnen wollte. Wie groß aber war das Erstaunen, als man den 15ten die ganze Stadt mit unbekannten bewaffneten Menschen, in Banden von zwey bis dreibundert mit den Fahnen der Carbonari überschwemmt sah! Viele der Anführer waren als schlechte Subjecte bekannt, das schlechtefte Gesindel aber erblickte man iu den Reihen. Der größere Theil war mit schlechten Flinten und Dolchen bewaffnet.

Die Carbonari, beren Macht und Einfluß fich mit jedem Tag vergrößerte, hatten nehmlich zur Durchfetung ihrer Unschläge die Absicht eine bewaffnete nur von ihmen abhängige Macht sich zu verschaffen, zu welchem Zwed sie aus ben verrufensten Logen biese Banden gebildet hatten.

Diefer Berfuch schlug jedoch fehle. Die fremben Gefandten machten ernsthafte Borstellungen bagegen, und die öffentliche Migbilligung baraber war so groß, daß damals die Herzhaftesten dieses Aergerniß nicht zu wiederholen wagten. Die beabsichtigte Bewaffnung wurde abrigens barum nicht aufgegeben, weil ber erfte Bersuch

miflungen war, ein zweiter follte furge Beit barauf mit besto besserem Erfolge gefront werben.

Der Ober General war bereits nicht mehr herr über feine handlungen, er wurde burch bie traurige Rothwendigfeit ju den Folgen feiner erften Unbebacht-famteit hingeriffen und der Spielball ber Factionen.

Ein anderes ungladliches Ereignis vermehrte noch die Verlegenheit der Regierung. Auf die Rachricht von der politischen Beranderung, in Neapel brach den 15ten July der Aufruhr in Palermo aus; ein Theil der Inselfolgte diesem Beispiel, der Uebrige erklarte sich für das System disseits des Pharus. Es gehört nicht in meinen Plan jene Ereigniste, worüber ich ohnehin keine genaue Nachrichten habe, aussührlich zu erzählen, sondern ich werde mich blos auf dasjenige, was auf die Begebenheiten in Neapel den mittelbaren Borzug hat, und wovon ich die Wahrheit verbärgen kann, beschränken.

Als bie Nachricht von bem Aufstand zu Palermo in Neapel ankam, wurden zwei Proclamationen bes Prinzen Reichs-Verwefers dahin abgesandt, um die verirrten Sizilianer zur Pflicht zurudzuführen; allein vergeblich. Bu gleicher Zeit gieng eine Flotille bahin ab, welche ben Tuppen und Fremben zur Juflucht dienen sollte, aber auch dieses blieb ohne Erfolg. Späterhin segelte eine Eskabron unter ben Befehlen des Obristen Bensan ab, welche ben 25sten July auf der Rhede von Palermo Unter warf.

Der Obrist war Ueberbringer bon verschiedenen Defreten bes Pringen. Das eine bestätigte die bom General-Lieutenant Nafelli General Gouverneur ber Insel vor feiner Abreise eingesetzte Junta. Dieselbe bestund aus bem Fürsten Billafranca als Prafibent, ben Mitter Bonano, bem Probsten Palermo, bem Marquis Raduffa, bem Obristen Requesens, bem Herrn Fortorici und bem Feld-Maischall Settimo, dem nehmlichen welcher früher zum Minister bes Seewesens ernannt war. Ein zweites Decret enthielt:

Instructionen für ben General Settimo, der zugleich zum General-Lieutenant von Ställien bestimmt wurde. Ein drittes Defret mit ahnlicher Instruction für den General-Leutinant Fürst Sealleta, der zu Mesina wohnte und damals Besehlshaber eines Militardistrists wat. Dieses lettere Detret sollte dem Fürsten Scalleta nur auf den Fall zugestellt werden, wenn der General Settimo das Obersommando über die Insel nicht übernehmen könnte, welches auch wirklich der Fall war. hierauf begab sich der Obrist Banfan seiner Instruction zu Folge nach Messina, allwo dem Fürsten Scalleta der Ober-Besehl übergeben wurde.

In den ersten Tagen bes Monats August tam eine Deputation von Palermo in Neapel an, welche allerley Borschläge überbrachte, wovon aber einige z. B. die ganzliche Unabhängigkeit der Insel durchaus unzulässig waren. Wirtlich hatte auch eine ganz abgesonderte Regierung, eine blos aus Sizilianer bestehende Armee, und die Restidenz eines königlichen Prinzen auf der Insel in kurzer Zeit eine ganzliche Trennung des Neichs zur Folge haben mussen, was die Regierung unmöglich beabsichtigen konnte; ihre andern Auliegen aber hatte man ihnen wohl beswilligen können ohne deswegen auf die Beteinigung beider Lander zu verzichten. Den Sizilianern war es indessen durch mehr gewichtige als solide Grunde gelungen, einige

einflußreiche Mitglieder der Regierungs Junta far ihre Sache zu gewinnen. Der General Pepe hingegen war ber Meinung, man muffe Stzillen durch eine bedeutenbe Macht wieder unterwerfen.

Ich simmte aus mehreren Granben, die hier anzuführen zu weitläusig waren, für keine ber beiden einander
straks entgegenstehenden Meynungen, vielmehr glaubte ich,
baß eine Verstärkung von tausend Mann und ein Flotille
von leichten Kriegsschiffen zu den bereits in Sizilien befindlichen sieben Bataillons hinreichend waren, die erforderlichen
Garnisonen in die Forts von Sprakus, Catania, Traponi
und die Zitatelle von Messina zuwerfen, und einstweilen
den kleinen Krieg zu führen, auch bemerkte ich daß wir
in einem Augenblick, wo wir vielleicht selbst angegriffen
würden, nicht der besten Truppen entbehren könnten.

Die Regierungsjunta ichien anfanglich meinen Plan zu billigen, hernach aber neigte fie fich auf bie Seite des Generals Pepe, welcher auch der Pring-Reichs-Berweser beistimmte.

Der Ober-Befehl dieser Expedition, wozu sechzehn vollständige Bataillons, der Kern der Armee, verwendet werden sollten, wurde dem General-Lieutenant
Florestan Pepe übertragen. Aus der ganzen Armee
wurden die tauglichsten Ober- und Unter-Offiziere dazu
ausgesucht, die übrigen, welche gar keine Erfahrung
hatten, und ganz untüchtig waren, wurden den dritten
Bataillons einverleibt, womit wir, als wir selbst mit
Krieg überzogen wurden, im Februar 1821 ins Feld
rüden mußten.

Rach dem Abgang der Expedition gab es gegen bas . Ende August neue Urfache' zu Beforgniffen. In Tostana

lag eine Abtheilung ofterreichischer Truppen, wovon gerade zu jener Zeit Pickets an die Granze, welche diesen Staat vom Romischen scheibet, vorrücken. Diese Pickets wurden nun gleich als die Vorhut von der kurzlich in Ober-Italien eingetroffenen Berstärfung ofterreichischer Truppen betrachtet, und badurch die am meisten bei der Revolution verwickelten Personen auf den Glauben gebracht, als ob die ofterreichische Armes bereits in vollem Marsch gegen das Königreich begriffen ware, und ihre Vorposten schon an den Granzen jener Staaten stünden.

Der Kriegs - Minister um seine Meinung aufgeforbert, bemerkte vergeblich, baß eine Urmee sich nicht fo leicht wie eine Post-Rutsche in Marsch sete; daß dieses nicht theilweise geschehen könne, und zu den Anstalten immer einige Zeit erfordert werde; daß um gegen Neapel zu operiren, die Urmee wegen der Jahrezeit vor Mitte des Dezembers nicht von Ober - Italien aufbrechen, und alsbann erst in der zweiten halfte des Februars an unsere Granze gelangen könne.

Diese Grande fanden bei diesen von einem panischen Schreden ergriffenen — und im Rriegsfach ganz unwissenden Menschen kein Gebor. Der Rriegs-Minister wurde veranlaßt, an die Junta über seine dringendsten Bedurfnisse Bericht zu erstatten, welcher dabin ausstel, daß ihm um die Radres zum Rriegsfuß vollzählig zu machen, noch drei Fünftheile Mannschaft sehle, die man aus verabschiedeten Soldaten, unter gewissen Bestimmungen und Ausnahmen nehmen konne.

Der General Pepe brang bagegen barauf alle Berabschiebete ohne Unterschieb, selbst Berbeurathete nicht aufg. genommen einzubernfen. Ungläcklicherweise war in dem Charafter dieses Maines eine Anlage alles aufs Aeufererste zu treiben; wenn man ihm z. B. sagte daß dreißig tausend Berabschiedete hinreichen murden, so verlangte er dundert tausend; wenn man ihm bewies, daß das Königreich nicht weiter als fünzig tausend gute National-Garden auf die Beine stellen könne, so wollt er mehr als hundert tausend, ob es gleich augenscheinlich unmöglich war,

Diese Meinungs · Berichiebenheit gab zu mehreren Debatten Unlag, endlich entschied die Junta, obgleich pon den Grunden des Ministers überzeugt, nach ihrer Semobnheit für den Untrag des Generals Pepe.

In ber nehmlichen Situng gab ein Borfchlag bes Ober-Generals zu ahnlichen Debatten Unlag. Derfelbe trug unter anderm darauf an, zur Verifeibigung bes Konigreichs die National-Garbe mit neuauszuhebenden Netruten je 2 Mann auf hundert Einwohner zu verstarten, und baraus für jeden Bezirk eine Compagnie, für jeden District ein Bataillon, und für jede Probinz eine Legion zu bilden.

Auch gegen biefen Borfchlag glaubte fich ber Rriegs. Minister aus richtigen Grunden segen zu muffen, aber trop der abermaligen Ueberzeugung ber Junta trug der Untrag des Ober-Generals wiederholt ben Sieg davan.

Der Triumph ber Carbonari, war nun vollständig. Bu bem bochft bebeutenben Ginfluß und ber ungeheuer moralischen Kraft trachteten sie noch nach ber physischen zu ihrer alleinigen Berfügung. Um 15ten August hatte ihr Bersuch gescheitett, jett gelang es burch bie Bestätigung bes von thuen bem General Pepe in Mund gegebenen

Borfchlags. Unter andern Unordnungen, wodurch fich die Organisation dieser Truppen auszeichnete, darf nicht übersehen werden, daß die graduirten Carbonari die Verzeichnisse der Mitglieder ihrer Logen entwarfen, und um die vorgeschriebene Bahl vollzählig zu machen, die Register entweder mit erdichtzten Namen oder mit Individuen anfüllten, welche zu allem Kriegsbienst untauglich waren,

Um bie Gronologische Ordnung nicht zu unterbreden, fahren wir in der Geschichte der figilianischen Ungelegenheiten fort.

Den 5ten October jog ber General Florestan Depe nach einigen Treffen mit den Insurgenten, und in Gemasbeit eines mit bem Furften Paterno abgefchloffenen Bertrags mit feinen Truppen in Palermo ein. Diefem Bertrag ju Folge murben alle Forts übergeben; ein Theil ber Bevolferung murbe entwaffnet; eine gemiffe Ungahl Soldaten und Offiziere, welche die Grauel bes von ben Galeren - Sflaven verabten Blutbabs überlebt hatten, auf fregen guß gestellt, und bon dem fchlechten Befinbel, bas in ber Beit ber Unarchie ben Meifter gespielt batte, die Borguglichsten nach Reapel gefandt. Er fchickte auch jugleich ben abgeschloffenen Bertrag ein. Das Parlament annullirte benfelben, inbem es einen Uct fur inconflitutionell erflarte, welcher bem Blutvergießen Einbalt gethan, unfere in ben Gefangniffen bon Palermo fcmachtenben Goldaten von ber Willführ von Berbredem befreit, und einen Theil unferen Urmee Gelegenbeit gegeben hatte, bon Sigilien gurudjutehren. Der General Florestan Pepe verlangte auf biefes feine Uhgenommen einzubernfen. Unglöcklicherweise war in ben Charafter dieses Manues eine Anlage alles aufs Aeuserste zu treiben; wenn man ihm 3. B. sagte daß dreibig tausend Berabschiedete hinreichen warden, so verlangte er hundert tausend; wenn man ihm bewies, daß das Königreich nicht weiter als fünzig tausend gute Rational Garden auf die Beine stellen könne, so wollt er mehr als hundert tausend, ob es gleich augenscheinlich unmöglich war,

Diefe Meinungs · Berichiebenheit gab zu mehreren Debatten Anlag, endlich entschied die Junta, obgleich pon den Grunden bes Minifters überzeugt, nach ihrer Bewohnheit für ben Antrag bes Generals Pepe.

In der nehmlichen Situng gab ein Borschlag bes Ober-Generals zu ähnlichen Debatten Anlas. Derselbe trug unter anderm darauf an, zur Bertseidigung bes Königreichs die National-Garde mit neuauszuhebenden Metruten je 2 Mann auf hundert Einwohner zu verstärten, und daraus für jeden Bezirk eine Compagnie, für jeden District ein Bataillon, und für jede Provinz eine Legion zu bilden.

Auch gegen biefen Borfchlag glaubte fich ber Kriegs-Minister aus richtigen Grunden sesen zu muffen, aber trop der abermaligen Ueberzeugung ber Junta trug ber Untrag bes Ober-Generals wiederholt ben Gieg davon.

Der Triumph ber Carbonari war nun vollständig. Bu bem bocht bedeutenden Sinfluß und der ungeheuer moralischen Kraft trachteten sie noch nach der physischen zu ihrer alleinigen Verfügung. Um 15ten August hatte ihr Versuch gescheitert, jest gelang es durch die Bestätigung bes von ihnen dem General Pepe in Mund gegebenen

Borfclags. Unter andern Unordnungen, woburch sich die Organisation dieser Truppen auszeichnete, barf nicht übersehen werden, daß die graduirten Carbonari die Berzeichnisse der Mitglieder ihrer Logen entwarfen, und um die vorgeschriebene Bahl vollzählig zu machen, die Register entweder mit erdichtzten Namen oder mit Individuen anfüllten, welche zu allem Kriegsbienst unstauglich waren.

Um die dranologische Ordnung nicht zu unterbreden, fahren wir in der Geschichte der fizilianischen Ungelegenheiten fort.

Den 5ten October jog ber General Florestan Depe nach einigen Treffen mit ben Insurgenten , und in Bemasbeit eines mit bem Rurften Paterno abgefchloffenen Bertrags mit feinen Truppen in Palermo ein. Diefem Bertrag zu Folge murben alle Forts übergeben ; ein Theil ber Bevolferung murbe entwaffnet; eine gewiffe Ungahl Soldaten und Offigiere, welche bie Grauel bes von ben Galeren - Oflaben berabten Blutbads überlebt hatten, auf frepen Ruß gestellt, und bon dem fchlechten Gefinbel, bas in ber Beit ber Unarchie ben Meifter gefpielt batte, die Borgaglichsten nach Reavel gefandt. Er schickte auch jugleich ben abgefchloffenen Bertrag ein. Das Parlament annullirte benfelben, inbem es einen Uct für inconstitutionell erflarte, welcher bem Blutvergießen Einbalt gethan, unfere in ben Gefangniffen bon Palermo ichmachtenden Goldgten von ber Willführ von Berbredern befreit, und einen Theil unferen Urmee Gelegenbeit gegeben batte, bon Sigilien gurudgutebren. Der General Florestan Depe verlangte auf biefes seine Ub-

Giner ber Miniffer batte Die Geschicklichkeit einen gewiffen fremben Befandten, welcher ber Beigerung bes Ronigs beivflichtete, auf die Folgen aufmertfam zu maden, melde bie gleichzeitige Abbantung bes gangen Dinifteriums nach fich gieben mußte, Diefes ichien Ginbrud auf benfelben zu machen , wenigstens ift unbefannt ob ber Ronig auf ben Rath eben biefes auswartigen Miniftere ober aus irgend einer andern Beranlaffung feinen Entschluß geandert bat. Thatsache ift, bag er fich ben iften October gur allgemeinen Bufriedenheit ins Parlament begab, wo er burch feinen Gobn einen überaus berftanbigen und murbigen Bortrag ablesen lies. Konig betrachtete barin bie Nation als eine Ramilie, beren Beburfniffe er tenne, und beren Bunfchen er entfprechen wolle. Er bemertte, bag viele von ben altern Institutionen bes Ronigreiche mit ber neuen Ordnung febr verträglich maren, und bag lettere baburch auf einem um fo bauerhaftern Grund ruben murben, fie fich auf bie Bewohnheiten ber Ration ftugten. Er empfahl alle Mittel gur Erhaltung ber offentlichen Rube anzuwenben. Er hatte bas Bertrauen, bag um ber Constitution Achtung zu verschaffen, bas Parlament bie fatholifche Religion in ihrer Reinheit erhalten werbe. Enblich folog er mit ber Berficherung, 4) bag er bie Baniche bes Bolfe unterftagen marbe, bag er fein anberes Berlangen habe, als feine Tage, unter ben Segnungen eines Bolts ju beschließen, beffen Glud fo oft ber Bunfch feines Bergens gewesen fen.

<sup>\*)</sup> Ich bin nicht abgeneigt zu glauben, daß der Konig bis auf diesen Sag aufrichtig gehandelt habe, benn er war mit dem Vergangenen gerade nicht ganz unzufrieden, und er hoffte vieles von der Weisheit des Parlaments.

Parlament einberufenen Mitglieber nach und nach eintrafen und zu Abwendung von Gefahren und Zufriebenftellung ber europäischen Machte in Absicht auf einige Modificationen in ver Verfassung zu Gunsten des Throns nicht ohne Erfolg Unterhandlungen mit ihnen gepflogen wurden, ruckte der erste October heran, an
welchem die Eröffnung des Parlaments Statt sinden
follte.

Der König sollte dasselbe in Person eröffnen, und den herkömmlichen Gid im Bersammtungs-Saal ablegen. Inzwischen verbreitete sich das Gericht, daß er sich nicht selbst mit dieser Feierlichkeit befassen wolle, und daß sie dem Prinzen Reichsverweser werde übertragen werden. Das Wolf schoß daraus, daß der König der Constitution entgegen sey, und wurde angstlich. Der Prinz selbst und das Ministerium waren der Meinung, das wenn sich der König dieser Handlung entzoge, ganz Europa solches in dem nehmlichen Sinn auslegen wurde, daß es alsdann scheinen musse, als stehe der Prinz selbst an der Spise der Aufrührer, und die Minister handhaben ein Spisem, welches den König in der Ausübung seiner Macht beschränke.

Mehrere Bersuche, den König auf eine andere Meinung zu bringen, waren vergeblich. Wenn dieser unglücklicherweise bis zulezt in seiner Weigerung beharrt batte, so waren alle Minister entschlossen, an demselben Tag ihre Entlassung zu nehmen, und schwerlich hatte man damals jemand zur Uebernahme der Portefeuilles gefunden. Die vollziehende Gewalt ware somit ohne höhere Beamte geblieben, und der Anarchie wieder Thur und Angel geöffnet worden.

Giner ber Minister hatte bie Geschicklichkeit einen gewiffen fremben Befandten, welcher ber Beigerung bes Ronigs beipflichtete, auf die Folgen aufmertfam ju maden, melde bie gleichzeitige Abbantung bes gangen Die nifteriums nach fich gieben mußte, Diefes ichien Ginbrud auf benfelben gu machen , wenigstens ift unbefannt ob ber Ronig auf ben Rath eben diefes auswartigen Diniftere ober aus irgend einer anbern Beranlaffung feinen Entschluß geandert bat. Thatsache ift, bag er fich ben iften October gur allgemeinen Bufriedenheit ins Parlament begab, mo er burch feinen Gohn einen überaus berftanbigen und murbigen Bortrag ablefen lies. Konig betrachtete barin die Mation als eine Ramilie, beren Beburfniffe er fenne, und beren Bunfchen er entfprechen molle. Er bemerfte, bag viele von ben altern Institutionen bes Ronigreichs mit ber neuen Ordnung febr verträglich maren, und bag lettere baburch auf einem um fo bauerhaftern Grund ruben morben , fie fich auf die Gewohnheiten ber Ration ftagten. empfahl alle Mittel gur Erhaltung ber offentlichen Rube Er hatte bas Bertrauen, bag um ber anzuwenben. Constitution Achtung ju berfchaffen, bas Parlament bie fatholische Religion in ihrer Reinheit erhalten werbe. Enblich fclog er mit ber Berficherung, b) bag er bie Banfche bes Bolfs unterftagen marbe, bag er fein anberes Berlangen babe, als feine Tage, unter ben Segnungen eines Bolts ju beschließen, beffen Glud fo oft der Bunfc feines Bergens gewesen fen.

<sup>\*)</sup> Ich bin nicht abgeneigt zu glauben, daß der Ronig bis auf biesen Tag aufrichtig gehandelt habe, benn er mar mit dem Bergangenen gerabe nicht ganz unzufrieden, und er hoffte vieles von der Weisheit des Parlaments.

Intrifen und Faktionen demfelben mit. Außerdem hatte beinahe keiner ber Gemahlten, Geschäfts Renntniffe, mas eine Folge des Ginfluffes ber Sectirer war, die alle Manner von fraberm Unfeben, felbft liberale, verabscheuten.

Durch ben demokratischen Charakter der Revolution, kam der Abel ganz auf die Seite, so daß beinahe kein einziger erwählt wurde. Ich mache diese Bemerkung nicht aus Neigung zur Aristokratie, sondern weil ich ben Ausschluß für so unbillig als ein Privilegium halte. Eines wie das andere verletzt auf gleiche Art die Gleiche heit der Rechte.

Außerdem biente beinahe biefer bollige Ausschluß bes Abels ben Auslandern jum Bormand, die Revolution immer je mehr und mehr in Miffredit und in den Ruf des Jatobinismus zu bringen.

Eine zweite Ursache, warum die Hoffnungen bom ersten Ottober nicht in Erfallung giengen, lag in dem Unwillen des Generals Pepe und seiner Unhänger, daß der Rönig ihn nicht in dem Oberbefehl bestätigt hatte, sep es, weil er sich entweder auf dieser Stelle gesiel, voer sie zu seiner eigenen Sicherheit nothwendig glaubte.

Rach vielen, bon seinen Anhängern vergeblich angewandten Mitteln, ihm den Oberbefehl zuzuwenden, hielten sie für das Wirksamste, große Unordnungen in der Armee zu veranlassen, damit man, in Vergleichung der Epoche, wo der General Pepe den Oberbefehl hatte, sich entschließen moge, ihm denselben von neuem zu übertragen.

In einer einzigen Racht befertirten barauf von ber Sarnifon bon Reapel allein brei taufend Goldaten, und

gewicht von gehn bis zwblf gleichgesinnten Mitgliedern entstehen konnte, abgesehen bavon, daß die Sectionen, in welche das Parlament getheilt werden mußte, nicht him reichend besetzt werden konnten. Gine solche Versammlung muß Talente von jeder Art enthalten, schon durch die Zahl ihrer Mitglieder Ehrsurcht einfloßen, und sich in schwierigen Fällen durch das Gefühl der eigenen Rraft aufrecht zu erhalten wissen.

Mehrere sigilianische Deputirte hatten sich gar nicht eingefunden, so baß die Gesammtzahl nie über 80 betrug.

Außerdem, bag bie Bahl bes Parlaments zu flein war, maren einige bavon burch Intriquen, andere burch Bewalt in biefe Stellen eingebrungen. Die Bablen fanben namlich gerabe in bem Beitpunkt fatt, Carbonari auf dem Sipfel ihrer Macht und die Provin gen von Truppen entbloft waren, daber diese Secte auf Die Bablen großen Ginfluß außern fonnten. Schiedenen Orten murben bie Lettern fogar in Beifenn bewaffneter Personen vollzogen, welche ihre Candidaten mit Gemalt aufdrangen. Diefes mar besonders ber fall in ber Terra di Laboro, ber Bafilicata und den beiben jenseitigen Calabrien. In ben Provinzen von Reapel, Moliso und den dieffeitigen Calabrien, maren die Bab Ien am meisten frei, bagegen außerten bie Carbonari in ben brei Abruggen, in ben beiben Farftenthamern, fo wie in ben mingen Pari, Otranto und Capitanata, ben größten Ginflug.

Diese fehlerhaften Wahlen mußten auf bas Parlament nachtheilig gurud wirten. Sie theilten ben Reim ber Intriten und Faktionen demfelben mit. Außerdem hatte beinahe keiner der Gewählten, Geschäfts Renntniffe, mas eine Folge des Einflusse ber Sectirer war, die alle Manner von früherm Ansehen, selbst liberale, verabscheuten.

Durch ben bemokratischen Charakter ber Revolution, kam der Abel ganz auf die Seite, so daß beinahe kein einziger erwählt wurde. Ich mache diese Bemerkung nicht aus Neigung zur Aristokratie, sondern weil ich ben Ausschluß für so unbillig als ein Privilegium halte. Eines wie das andere verlett auf gleiche Art die Gleiche heit der Nechte.

Außerdem diente beinahe dieser vollige Ausschluß des Abels den Auslandern zum Bormand, die Revolution immer je mehr und mehr in Miffredit und in ben Ruf des Jakobinismus zu bringen.

Eine zweite Ursache, warum die hoffnungen bom ersten Oktober nicht in Erfüllung giengen, lag in dem Unwillen des Generals Pepe und seiner Unbanger, daß der Ronig ihn nicht in dem Oberbefehl bestätigt hatte, sep es, weil er sich entweder auf dieser Stelle gestel, oder sie zu seiner eigenen Sicherheit nothwendig glaubte.

Rach vielen, bon seinen Anhangern vergeblich angewandten Mitteln, ihm den Oberbefehl zuzuwenden, hielten sie für das Wirksamste, große Unordnungen in der Urmee zu veranlassen, damit man, in Vergleichung der Epoche, wo der General Pepe den Oberbefehl hatte, sich entschließen moge, ihm denselben von neuem zu übertragen.

In einer einzigen Racht besertirten barauf von ber Sarnifon von Reapel allein brei taufend Solbaten, und

Carbonarie, wo fie von der Unterftugung derfelben lebten. Jedesmal erhielt der Staatsdienst einen großen Rachbrud, wenn die General-Bersammlung auf die Provinzial-Logen einwirkte.

So hatte zum Beispiel bas Seset vom 3ten Sptbr. bie Berabschiedeten zum Activ Dienst einberusen. Die General Bersammlung von dem General Pepe angespornt, empfahl die Bollziehung besselben den Provinzial Logen, und Tausende von Berabschiedeten trasen in turzer Zeit in der Hauptstadt ein. Beinahe alle Reichen und Carbonari wurden zwar von dieser Aushebung ausgenommen, inzwischen geschah diese Operation mit so viel Energie, daß der gleichzeitige Marsch einer so großen Anzahl Menschen, die Ausländer glauben machte, als ob sie freiwillig die Waffen ergriffen.

Durch die Mitwirkung ber Carbonari wurden auch die radftandigen Steuern eingezogen und bedeutende Summen in die Staats Raffe geliefert, ferner thaten sie bei Einfangung der Deferteurs nühliche Dienste, allein ich muß noch einmal wiederholen, daß auch in diesen lettern Fallen die Carbonari stets zum Nachtheil ihrer Mitbarger befreit blieben.

Diese Parteilichkeit erregte einen allgemeinen Biberwillen in ben herzen ber Uebrigen, und öffnete ber Masse ber Nation die Augen. Sie sabe, daß man, statt alte Mißbrauche abzuschaffen, neue vial lästigere, an die Stelle gesetzt hatte; sie sabe, daß sie nur durch eine Faction reprasentirt wurde, welche das allgemeine Bobli ihrem eigenen Interesse zum Opfer brachte, und sie mit i bem Ausland immer mehr entzweite. Ungladlicherweise aberlegt die Maffe bes Bolfs nicht, und fpringt bon einem Ertrem zum andern, man darf fich baher nicht wundern, wenn es unter solchen Berhaltniffen in der Bolge selbst dazu beitrug, uns den Sanden unserer Beinde zu überliefern.

Die früher erwähnten mit einigen Deputirten ange-Inupften Unterhandlungen in Betreff einer Modification in ber Constitution wurden innmittelst nicht ausgesett, allein biese führten jest eine gang andere Sprache, und man überzeugte sich balb, baß auf diesem Weg nichts zu hoffen sep.

Dieser Stoß füt die gemäßigte Partie verursachte mir den größten Rummer, und benahm mir alle hoffnung kunftig noch etwas Gutes wirken zu tonnen. Zweimal hatte ich schon vergeblich um meine Entlassung gebeten, diesesmal war ich entschlossen, sie selbst zu nehmen. Nachbem ich meine Papiere in Ordnung gebracht hatte, begab ich mich aufs Land, und schrieb dem Prinzen, meinen Rachfolger zu ernennen.

Raum hatte ich aber die hauptstadt im Raden, als der Minister bes Innern, in Begleitung des General Pepe, in der Nacht auf meinem Landgut antamen, und mir von Seiten des Prinzen befahlen, sogleich wieder auf meinen Posten zuruchzukehren. Trot aller Bitten und Borstellungen blieb ich standhaft. Den andern Tag hatte eine Deputation vom Parlament keinen bessern Ersfolg.

Endlich tam ber Marquis Ruffo, Minifter bom Saufe bes Ronigs, und überbrachte mir einen Befehl bon Gr. Majestat eigenhanbig, meinen Posten nicht gu

verlaffen, melde Berlaumbungen und Berfolgungen ich auch zu erbulben haben moge.

Ich mußte jest nachgeben und ins Ministerium gurudfehren. Einige Tage davauf begab ich mich ins Parlament, und verlangte von bemselben in einer geheimen Gipung gehört u werden.

Nachdem ich mich baselbst über ben nachtheiligen Sinfuß bes Settengeistes bei der Armee, wodurch alle Ordnung gernichtet warde, umständlich verbreitet hatte, erbielt ich, wer sollte es glauben, zur Antwort: General, werden sie auch Karbonaro! Vergeblich bewies ich, baß dies zu nichts fahren warde, allein es blieb bei dieser latonischen Antwort des Deputirten Maschiavoli.

Dieses verfehlten Bersuchs ungeachtet glaubte ich die abrigen Mittel nicht versaumen zu burfen, welche mir noch zur Wiederherstellung der Ordnung bei der Armee zu Gebot stunden. Dahin gehörte, den General Pepe wieder zu besänstigen. Der Oberbeschl oder die Berrichtung eines Chefs des Generalstabs hatte ihm zu viele herrschaft über die Armee eingeraumt. Man hielt daher für besser, ihn zum General-Inspector der National-Garden des Königreichs zu ernennen, welche nebst den Milizen, der Bürgergarde von Neapel und den Legionairs eine Urmee von hundert und fünfzig tausend Mann bile deten.

Der General ichien zwar diefen erhabenen Poften unter feiner Barde zu betrachten, indef war er doch wieber einigermaßen gufrieben gestellt, und die Defertion borte von diefem Augenblid an bei ber gangen Ar-

Snawischen fuhr ber Minister fort, die Armee bollgablig gu machen, welche mit Inbegriff ber Reuterei nabe auf vier und funfzig taufend Mann gebracht murbe. Diefe lettere Baffe bestund aus vier taufend vier bundert Pferben, mit Ginfolug bes Urtillerie-Trains. bom Pringen genehmigten Organisation, mar ber Friebensfuß zu dreißig taufend Mann angenommen, in Rriegsgeiten tonnte er, ohne die Bahl ber Offigiers gu vermebren, auf 52000 gebracht werben. Borerft murben bier Divisionen Infanterie organisirt. Die erfte gu Baeta unter ben Befehlen bes General - Lieutenants Umbrofio, Die zweite zu Capua unter dem General - Lieutenant Arcovito, die britte in ben Abruggen, welche in ber Folge ben Rern bes zweiten Urmeeforps bilbete, unbem General - Lieutenant Bilbeim Depe, endlich bie vierte ju Reapel unter bem Befehl des Beneral Lieu. tenant Filangieri, Rurften von Satriano. 3mei Drittheile diefer lettern Division machten die Ronigli.be Garbe aus. Jebe biefer Divifionen enthielt brei Linienregimenter, ein Regiment leichte Infanterie, und ein Bataillon Diefe vier Divifionen enthielten gufammen Schaten. 52 Bataillons, wobon fich fieben in Gigilien befanden.

Der Artillerie-Park bestund aus zwolf Batterien, worunter sieben Feld, zwei reutende, zwei Berg. und eine Zwolfpfunder. Alle Festungen und Granz-Plate wurden ausgebessert. Capua erhielt Erweiterungen, daßes ein verschanztes Lager von zwolftausend Mann fassen konnte. In Bescara wurden namentlich die sieben und zwanzig Breschen, welche die Desterreicher im Jahr

1816 vor ihrem Abzug gemacht hatten, ausgebeffert. Gaeta murde durch Beendigung eines großen Walles und mehrerer Cafematten vollsommen befestigt, auch die Festungswerke von Civitella del Fronto wieder hergestellt. Bei den Engpaffen von Antrodocco, Fagtiacozzo und St. Andrea murden Feldschanzen angelegt, auch der berühmte Paß von la Certosa de Montecassino befestigt. Alle diese Plage wurden mit Lebensmitteln, Munition und Artillerie versehen.

In allen Depots bes Königreichs zusammen waren nur breigehn tausend Beniner Pulver vorrathig. But Proviantirung ber Armee und Festungen waren aber funfzig tausen nothig, wovon man einen Theil aus dem Ausland beziehen — ben andern durch neuerrichtete Pulvermablen herbeizuschaffen suchte.

Bei meinem Austritt aus bem Ministerium, war bie Cavallerie beinahe beritten, und ber Train hatte vier Funftheile seines Materials. Das Geschirr für die Cavallerie and Train war vollständig, die ganze Armee nem uniformirt.

Aber an Flinten war großer Mangel. Es wurden baber, um diesem abzuhelfen, Auftäufe im Ausland gemacht, aber überall legte man der Aussuhr von Waffen für das Königreich Neapel, Schwierigfeiten in Weg, und selbst auf Umwegen war nichts auszurichten. Es blieb nun kein anderes Mittel, als die inlandischen Fabriken. Die Lieferungen derselben wurden auf das Vierfache gebracht, alle alten Flinten aufgefauft, alle Büchseumscher im ganzen Lande in Requisition gesetzt. Alle diese Borkebrungen aber reichten noch bei weitem nicht bin, und

borte von diefem Augenblid an bei ber gangen Ar-

Ingwischen fuhr ber Minister fort, bie Urmee vollgablig gu machen, welche mit Inbegriff ber Reuterei nabe auf vier und fanfzig taufend Mann gebracht murbe. Diefe lettere Waffe bestund aus vier taufend vier bundert Pferden, mit Ginfolug bes Artillerie-Trains. Rach ber bom Pringen genehmigten Organisation, mar ber Friebensfuß zu breifig taufend Mann angenommen, in Rriegsgeiten tonnte er, ohne die Babt ber Offigiere gu vermebren, auf 52000 gebracht werden. Borerft murden vier Divisionen Infanterie organisirt. Die erfte gu Gaeta unter ben Befehlen bes General - Lieutenants Umbrofio, die zweite ju Capua unter dem General - Lieutenant Arcovito, die britte in ben Abruggen, welche in ber Folge ben Rern bes zweiten Urmeeforps bilbete, unter bem General . Lieutenant Bilbelm Depe, endlich die vierte ju Reapel unter bem Befehl bes General Lieu. tenant Filangieri, Furften bon Satriano. 3mei Drittheile diefer lettern Divifion machten die Roniglite Garbe aus. Jebe hiefer Divifionen enthielt brei Linienregimenter, ein Regiment leichte Infanterie, und ein Bataillon Diefe vier Divisionen enthielten gufammen Schaten. 52 Batdillons, wovon fich fieben in Sizilien befanden.

Der Artillerie. Park bestund aus zwolf Batterien, worunter sieben Feld, zwei reutende, zwei Berg. und eine Zwolfpfunder. Alle Festungen und Granz Plate wurden ausgebessert. Capua erhielt Erweiterungen, daßes ein verschanztes Lager von zwolftausend Mann fassen tonnte. In Bescara wurden namentlich die sieben und zwanzig Breschen, welche die Desterreicher im Jahr

men werde, (f. 36ste, 35ste, 4ofte Beil.) mahrend sich gablreiche Urmeen in Marich festen, die Souveraine sich jum Congres versammelten, und die fremden Minister, einer nach dem andern, balb unter biesem, balb unter einem andern Bormandt, Reapel verließen.

Diefe falfche Ueberzeugung wiegte uns in eine berberbliche Sicherheit, erzeugte Schlafrigfeit in ben Bertheibigungeanstalten, und hatte noch andere uble Folgen. Biele prablten mit einem Muthe, ben fie nicht befagen, und ben fie auch nicht batten bliden laffen, wenn fie an den Rrieg geglaubt haben murben. Unbere fuchten ohne Gefahr auf ben Tribunen zu glanzen; unfere Journale waren voll Prablereien und Uebertreibungen; ber lette Legionair in ber fleinsten Gemeinde wollte verzweifeln, bag er feine Belegenheit finde, fich mit bem Feinde zu meffen. Diefer Taumel murbe beinahe allgemein, alles war überspannt, Riemand wollte in Tapferfeit gurudbleiben, und fo erzeugte fich jener anscheinende Fanatismus, ben ein Sauch verschwinden machte, und uns bon neuen in die Zeiten bes Dezius und ber Borager berfegen wollte.

Jeber vernünftige Rath murbe für Feigheit gehalteng Unglud aus folder Berkehrtheit prophezeihen, galt für einen Beweis inconstitutioneller Gesinnungen. Das Schidsal ber Cafandra wiederhokte sich, als sie ben Trojanern ihr Unglud verfundete. Sie hörten nicht, benn die Gotter hatten den Kall von Troja beschlossen.

Mitten unter diefem Schwindel trachtete bas Minifterium allein, fo vielem Uebel balb burch Festigkeit, balb burch fluges Laviren, Ginhalt zu thun; allein baburch, ba der Minister keine Berantwortlichkeit auf sich laden wallte, iso machte er diesfalls eine Eingabe an das Parlament. Bon dem damaligen Prasidenten erhielt er darauf bie mundliche Resolution: "daß sich das Parlament nicht "mit solchen Details beschäftigen, und es daher dem ver"antwortlichen Minister überlasse, diesfalls auf andere "Mittel zu sinnen."

Der Minister hatte seiner Pflicht Genüge geleistet, Unmöglichkeiten konnte er nicht erzwingen, und boch hatte er, troß aller Beschulbigungen und hindernisse während der funf Monate seines Ministeriums die ganze Armee bewaffnet, und noch funfzehntausend Stud blieben im Arsenal von Neapel vorrathig, wovon spaterbin zwölftausend zur Bewaffnung des Landvolkes in den Abruzzen verwendet wurden. In Betracht aller zu überwinden geshabten Schwierigkeiten, gewiß ein glanzender Erfolg woraber ihm, so wie über die übrigen getroffenen Vertheidigungsanstalten, der Deputirte Begani in seinem in der Parlaments-Situng vom öten Septbr. 1820 gehaltenen Vortrag volle Gerechtigkeit wiedersahren ließ. (s. 39ste Beil.) Zu jener Zeit war ich nicht mehr Minister, man hatte also keine Ursache weder zur Schmeichelei noch zur Schonung.

Mahrend bas bewaffnete Europa ben Zustand von Reapel offentlich, als zu demofratisch, migbilligte, machten die außern und innern Feinde ber neuen Ordnung dem Bolt und der Armee glauben, daß das Beispiel von Frankreich noch zu neu sep, daß man keinen Angriss magen und es bei blosen Drohungen und Demonstrationen bewenden lassen wurde. Alle Zeltungen von der revolutionairen Farbe, denn andere gab es nicht, wiederholten die Behauptung, daß es zu keinsem Ariege kome

men werbe, (f. 36ste, 33ste, 40ste Beil.) wahrend fich gablreiche Armeen in Marich setten, die Souveraine sich jum Congres versammelten, und die fremben Minister, einer nach dem andern, balb unter biefem, balb unter einem andern Borwandt, Reapel verließen.

Diefe falfche Ueberzeugung wiegte und in eine ber berbliche Giderheit, erzeugte Schläfrigfeit in ben Bertheibigungsanstalten, und batte noch andere uble Folgen. Biele prabiten mit einem Muthe, ben fie nicht befagen, und ben fie auch nicht batten bliden laffen, wenn fie an den Rrieg geglaubt haben murben. Unbere fuchten obne Befahr auf ben Tribunen ju glangen; unfere Journale maren boll Prablereien und Uebertreibungen; ber lette Legionair in ber fleinsten Gemeinde wollte bergmeifeln, bag er feine Belegenheit finde, fich mit bem Feinde Diefer Taumel murbe beinabe allgemein, alau meffen. les war aberspannt, Riemand wollte in Tapferfeit guradbleiben, und fo erzeugte fich jener anscheinende Ranatismus, ben ein Sauch verschwinden machte, und uns bon neuen in die Zeiten bes Dezius und ber gorager berfegen wollte.

Jeber vernünftige Rath wurde für Feigheit gehalteng Unglud aus solcher Berlehrtheit prophezeihen, galt für einen Beweis inconstitutioneller Gesinnungen. Das Schidsal ber Cafandra wiederholte sich, als sie ben Trojanern ihr Unglud verfundete. Sie hörten nicht, denn die Götter hatten ben Fall von Troja beschossen.

Mitten unter biefem Schwindel trachtete bas Minifterium allein, fo vielem Uebel balb burch Festigkeit, balb burch Kuges Laviren, Einhalt gu thun; allein baburch, daß es benen, welche die moralische Kraft in Sanden batten, unausstehlich zuwider mar, mußte es naturlicherweise fallen. Da jedoch dasselbe immer ganz im constitutionellen Sinne handeite, und keine Beranlassung zu irgend einem Borwandt gab, so mußte man eine Gelegenheit zu seinem Sturze suchen. Diese Gelegenheit zeigte sich den 7ten December.

Ich habe oben gu Unfang biefer zweiten Ubtheilung gefagt, bag fich bei ben Unruben, in ben erften Tagen f bes Juli, Die fremben in Reapel anwefenden Gefandten perfammelt hatten, um nach geheimen Inftructionen gemeinschaftliche Sache zu machen. Don biefem Mugenblid an befand fich bie neapolitanische Ration einem einzigen biplomatifchen Corps gegenüber, woburch es außerorbentlich fchwer wurde, einzeln mit ben Reprafen. tanten ber auswärtigen Dachte ju unterhandeln. tonnte fich alfo nur auf gang entfernte Urt benjenigen nabern, beren politifche Institutionen bie meifte Bleichformigfeit mit ber unfrigen batten, ober beren eigene politifche Intereffen fie bewegen tonnten, unfere Parthei gu nehmen. Unfere Ungelegenheiten wurden bem Uus. lande baber immer nur aus einem Gefichtspunfte bargeftellt, benn beinahe alle in Reapel refibirenden Diplomaten ichrieben baffelbe an ihre respectiven Sofe. was Diefe gum Ochluß veranlagte, bag Reavel ber ichredlichften Unarchie Preis gegeben, ein bochft tragifches Ende nehmen muffe. Daber bie beinabe allgemeine Beigerung, unfere Befandten anzuertennen, baber bie abrigen feinblichen gegen uns ergriffenen Dagregeln.

Man: tonnte einestheils den Monarchen Europas unmäglich verdenten, wenn fie entweher aus Prinat-An-

tereffe ober aus Beforgniß fur bie Butunft ben Sang ber Revolution mit ber größten Aufmertfamfeit folgten. Sie fonnten es unmöglich gleichgultig anfebn, bag fie bon ber Urmee ausgegangen, und die fpanifche Confiitution mit Gewalt erzwungen worben mar, daß ber Ronia fich in bie Rothwendigfeit gefest glaubte, ben Geichaften ju entfagen; bag aller Ginflug in ben Sanben einer Raction rubte, die bereits weitere bochft gefahrliche Ubfichten batte merten laffen; enblich mußten fie bie Ebertriebenen Rachrichten ihrer Gefandten und bie abereilte Abreife ber Quelanber nothmenbig in ber Deinung bestärfen, baß eine gangliche Auflofung aller gefellichafte lichen Bante bevorsiebe. Que biefen Betrachtungen entftund bie Folgerung, bag es unumganglich nothwendig fep, fich in unfere inneren Ungelegenheiten gu mifchen. bamit man fich nicht ber hoffnung aberlaffe, als ob man in jebem Etgat unbestraft jebe politifche Beran. berung treffen tonne.

Underntheils aber ließ die wechfelfeitige Eifersucht ber großen Machte taum vermuthen, daß in der Folge bes Kriegs eine einzelne Macht allein einen Staat wie Reapet besehen sollte; eine der Machte hatte aufferdem noch besondere Familien-Rudfichten, welche sie vor einer fremden Occupation fürchten ließen, besonders war der moralische Zustand der verschiedenen Wolfer Europas zu berücksichtigen, denn man konnte nicht berechnen, wohin in diesem Kampf der erfte Kanonenschuß führen wurde.

So wenig man baber hoffen burfte, bag bie auswärtigen Monarden einen bie Sicherheit ihrer eigenen Ehrone bedrobenden Buftand ruhig ansehen würden, so fehlte es boch bet ihnen eben so wenig an Beranlassungen Die Sache nicht zu übertreiben, und Borfclagen Gebor gu geben, welche bie perschiebenen Interessen vereinigen tonnten.

In Neapel bagegen hatte man sich feinen Augenblick über die zu ergreifende Parthie zu bedenken. Es war gewiß bester für den Thron in dem Prinzip der Zustimmung des Bolks und in einer die wechselseitigen Rechte wohl abwägenden Constitution, als in fremden Massen eine Stütze zu sinden, die schon ihrer Natur nach ungewiß, mit enormen Rosten verbunden und der öffentlichen Meinung gehäsig sehn mußte. Die Nation hätte jede gesetliche Einrichtung, welche ihre Interessen im Innland gesichert, und zugleich ihrer Unabhängigseit gegen das Ausland verbürgt hätte, als eine Mohlihat betrachten sollen. In diesem Betracht hätte sie eher jede vernünstige Bewilligung zugeben sollen, als sich vom Ausland erobert, erniedrigt und zu Grund gerichtet zu sehen.

In diefer Erwägung glaubte das Ministerium durch Bersuchung eines Bergleichs diesem beiderseitigen Interesse gemäß zu handeln, und gab trop der frühern missemen Wersuche der hoffnung Naum, daß diesemaldengleichen Borschläge eber Gebor sinden wurden, als man die Nothwendigkeit jest besser als vorber gefühlt haben durfte. Den Deputirten wurde darauf das Unglud vorgestellt, welchem durch einen solchen Schritt vorgebeugt würde; die Königliche Familie suchte man zu überzeugen, um wie viel portheilhafter es für sie wäre, sich mit dem Bolf zu versiehen, als auswärtige Hulfe su suchen; den auswärtigen Ministern endlich gab man

wärtigen leidigen Berhaltniffen nichts Gutes wiefen fonnten, sie wenigstens durch Reitung der Gemuther das Unglud nicht herausfordern sollten. Der Aronpring erwiederte darauf, daß diese Bemerkungen allerdings nicht ungegründet wären, wenn ermeldte Botschaft aus der Seder irgend eines Ministers tame, da es aber der kurggefaßte Inhalt der von dem diplomatischen Corps in der vergangenen Nacht dem Könige übergebenen Propositionen sepe, se halte er es für durchaus nothwendig, daß man sich vorher danon in Arntniß sebe, und sie nachher an das Parlament bringe,

Der wesentliche Inhalt ber Botschaft war folgew ber: Im Eingang sezte ber König bas Parlament in Kenntniß, daß die in Troppau versammelten Monarchen ihn personlich zu einem neuen Congreß in Laibach in Betreff ber neapolitanischen Angelegenheiten eingesaben hatten, baß er in dem schmerzlichen Gefühl von den Gefahren bes Baterlandes entschlossen ware, den Schwie rigkeiten seines Alters und der Jahrszeit zu trozen, um mit seiner personlichen Ausopferung der Bermittler zwischen den verbundeten Monarchen und seinem Bolt zu werben.

Er versicherte zugleich, bag er alles thun marbe, bie Ration in ben Genuß einer weisen und liberalen Constitution zu feten, die auf folgenben Grund-Bestimmungen ruben follter

- 1) bie individuelle Freiheit feiner Unterthanen folle burd ein Grundgefet verfichert werben;
- 2) ohne Buftimmung ber fegitim reprafentirten Rotion follen feine Abgaben aufgelegt werben tonnen;

- 3) ber Ration und ihren Reptafentanten foll von allen öffentlichen Ausgaben Rechnung abgelegt werden;
- 4) Die Gefen. Betfaffung foll im Einberftanbniß mit ber Rational Reprafentation gefchehen;
- 5) bie richterliche Bewalt foll unabhangig fenn;
- 6) Die Minifter follen verantwortlich gemacht, und
- 7) bie Civil Lifte bestimmt merben.

Er ertlatte ferner, daß er niemals zugeben wurde, daß irgend einet feiner Unterthanen wegen früherer Handlungen, welche fie auch fepn mögen, beunruhigt werde; er verlangte, daß das Parlament bis zu seiner Rücktehr keine Reuerungen in der Administration in Borschlag bringen, und sity blos auf Regulirung des Budgets beschränten solle, und bestätigte zulest seinen Sohn in der Eigenschäft eines Reichsverwesers.

Diese Botschaft enthielt, wie man sieht, bas Bersprechen von Allein, was einem Bolt seine Freiheiten verburgen kann, ausserdem war noch der große Bortheil
damit verknupft, daß sie mit allen Ehren angenommen
werden konnte, weil sie im Namen des Konigs und nicht
don Seiten des Auslandes ausgerichtet wurde, indem es
allerdings schimpflich ware, wenn man lepteren das
Recht der Einmischung in unsere innern Angelegenheiten
gugestehen wollte. Es schien mit unter gegenwärtigen
Umständen ein großes unerwartetes Glud im Innern
ben Grund zu einer vernanfrigen Freiheit zu legen, und
gugleich einem Krieg anszuweichen, dem wir, wie ich als
Kriegs Minister am besten wissen mußte, auf keine Weise

Die übrigen Minifter glaubten ebenfalls an bie Aufrichtigfeit biefer Borfcblage, wir munichten uns alle Blud bagu, befonders ba bas Bolt, ba es noch feine Erleichterung burch bie Revolution fublte, vielmehr in Manchem bober besteuert mar, fur diefelbe gu erfalten anfieng. Gelbft ber Minifter, welcher Unfangs gegen bie Ueberreichung ber Botichaft an bas Parlament mar, gab feine Abneigung bagegen auf, und bemertte nur, baß es auf jeden Fall gut febn murbe, wenn bet Botfcaft noch ber Puntt beigefagt marbe: bag es feine privilegirten Claffen im Staat geben follte. Der Pring erwieberte barauf, bag ber Ronig bietin nicht au anbern vermoge, indem biefelbe vergangene Racht gemeinschaftlich mit ben auswärtigen Miniftern in Res pel perfaßt worden fep, daß aber ber Ronig gewiß nicht bagegen baben murbe, wenn jene barein willigen follten.

Bwei unserer Collegen ethielten ben Auftrag sich beswegen an ben russischen Gesandten, Grafen Statelberg zu wenden. Dieser Minister versammelte barauf sogleich das ganze diplomatische Corps, welches nicht die mindeste Einwendung gegen diesen Zusat zu machen hatte, derselbe wurde daher der Botschaft beisgesügt, und von dem König die Genehmigung ertheilt, daß sie mit dieser Modisication den folgenden Tag dem Parlament vorgelegt werden dürfe. (s. 33ste Beil).

Der Reft bes Tages wurde bamit jugebracht, bie Mitglieder bes Parlaments barüber zu erforschen. Zwei Mitglieder bes Ministeriums wurden bahin abgeordnet, und in geheimer Sigung gebort, aber nur achtzehn Deputirte hatten sich babei eingefunden. Die Minister gaben nach geendigtem Bortrag die Absicht zu erkennen, bem

felben ben folgenden Zag in diffentlicher Sigung zu wiederholen. Die achtzehn Deputirten aufferten fich batüber, daß der Inhalt ihnen nicht übel fcheine, daßfie übrigens nicht vorberbestimmen tonnten, ob er vom Parlament angenommen werden wurde, auf teinen Fall aber tonnten sie irgend eine Inconvenienz in der offentlichen Mittheilung finden.

Ich hatte ben Auftrag die Deputirten vom Militair darauf vorzubereiten, die andern Minister, die Abrigen Deputirten, wo sie Ginfluß zu haben glaubten, benn es bachte niemand baran, baß biese Borsicht bem beabsichtigten Zwed badurch schällich werden tonnte, baß die Factionen wieder in Bewegung gesett wurden.

Den 7ten Morgen's wurde die Botichaft von bem Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten, herzog von Champodiaro, verlesen. Ein tiefes Stillschweigen, von der traueigsten Borbebeutung, herrschte nach gescheschener Mittheilung; bie Minister traten ab, und die Berathschlagung wurde auf den folgenden Tag ausgesett.

Sleich ben Morgen barauf zeigte sich eine große Bewegung im Bolt und Parlament. Ueberspannte Redner
wetteiserten in bestigen Declamationen gegen die Botschaft und die Minister. Sie wurde mit Unwillen verworfen, ja sogar mit Fußen getreten, und die sammtlichen Minister in Untlagezustand versetzt. Bei der Berathschlagung darüber, 'ließ man es jedoch nur bei zwei
bewenden, nämlich dem Minister der auswärtigen Ungelegenheiten, welcher die Botschaft unterschrieben hatte,
und dem Minister des Innern, welcher ein diese Botschaft betreffendes Umlaufschreiben in die Provinzen hatte
ergeben lassen. Die übrigen vier wurden von der An-

flage lodgesprochen. Zwar wurde darauf angetragen, daß sich die Minister noch einmal ins Parlament begoben sollten, um bort mittelft der zu gebenden Erläuterungen die Gemuther wieder zu befänftigen; allein sie waren des Dafarhaltens, daß dieses den schlimmen Gindruck noch vermehren tonnte, daher glaubten fie, bei dem Mangel un Zutrauen bei Parlament und Bolt befer zu thun, zusammen auf einmal ihre Stellen niederzulegen.

Der Ronig fah fich batauf gezwungen, biefen fo bis Ien Betdruß verursachenden Schritt durch zwei neue Bolichaften zu modifiziren. (f. 34ste u. 35ste Beilage) Er er flarte batin, baß man die Ersten abel verstanden habe, und gab Versprechungen, von benen er mit Gewißbeit voraussehen fonnte, daß die Monarchen ihre Genehmbygung dazu versagen warben.

Das Parlament murbe abrigens wegen bet verweigerten Annahme bet Botfchaft allgemein getabelt. Blos die Ueberspannten und Sectirer billigten fein Berfahren aus folgenden zwei Granden, namlich daß

- 1) ber Aft in ber Form unschidlich fep, und
- 2) er ber Nation feine Sicherheit gebe, weil ber Ronig blos versprochen habe, sich diesfalls bei ben übrigen Monarchen zu verwenden.

Bas nun den ersten Punkt betrifft, so glaube ich, daß man sich bei so wichtigen Handlungen mehr an die Sache als an die Form halten sollte, und fur's zweite, daß es bester gewesen ware, dem Ronig biese Bemerkung aufrichtig mitzutheilen, als auf eine feindselige Art einen Alt zu verwerfen, der vielleicht auf eine ander

Beife Die gewünschteften Burgicaften batte gewähren tonnen.

Die Parthie, welche bas Ministerium starzte, trug allerdings einen großen Sieg bavon. Dieselbe nahm auch wirllich von bem namlichen Augenblid an eine gang vevolutionare Richtung; die Regierung ergab sich auf Discretion, nichts konnte sich bem Factionsgeist mehr entgegensegen.

Ehe wir abet auf bas neue Ministerium übergeben, werfen wir noch einen furgen Blid auf die Dienste, welche bas bisherige geleistet hatte. Es ethielt, wahrend einer furchtbaren Erist die Ordnung im Staate; es organisirte den Staatsdienst; es tnüpfte zweimal Unterhandlungen wegen Radisisation in der Berfassung an; es erschuf eine Armee und traf Bertheidigungs Unstalten; allein es hatte noch weit nüglicher werden konnen, wenn der Hof ihm mehr Zutrauen geschenft hatte und ihm von Uebelgesinnten nicht so entgegengearbeitet worden ware. Ebensowenig darf aber auch geläugnet werden, daß die Manner, aus welchen es zusammen geseht war, viel geneigter gewesen waren, das Staats Nuder in einer ruhigen als in einer von Stürmen bewegten Zeit zu führen.

Die neuen Minister waren! ber herzog von Gallo für die auswärtigen Ungelegenheiten, herr Troise für die Jukig, ber herzog von Carignano für die Finangen, herr Acclavio für das Innete, und provisorisch ber Marquis d'Auletta; für das Kriegswesen und Marine der General-Lieutenant Parifi. Der erste dieser Minister hatte eine lange Erfahrung im diplomae

tifchen Fach, allein bas Ministerium in Raffe befaß nicht hinreichende Talente far so schwierige Berhaltniffe. Die ses war die allgemeine Stimme darüber, welche sich auch in einem Journal damaliger Zeit in diesem Sinne vernehmen ließ.

Bevor ich die Ergablung ber weitern Begebenheiten fortsete, tann ich eine Rebensache nicht mit Stillschweigen übergeben, welche über die Stimmung des Bolfs in Absicht auf die tonigliche Botschaft hinlangliches Licht verbreitet.

Es ift weiter oben gefagt worden, bag ber frabere Minifter bee Innern ein Umlaufichreiben in Betreff ber Botichaft bes Konigs in die Provinzen gefandt habe. Auf biefe Rachricht aufferte fich überall bie lautefte Freude in allen Theilen des Ronigreichs, felbft in ben brei Probingen, wo die Revolution ihren Unfang genommen hatte. Das Bolf lief in bie Rirchen, um Gott fur eine gemäßigte Constitution und bie Abwendung bes Rriegs gu banten. Privat. Nachrichten beftatigten biefe Resultate von allen Seiten. Die Provingial . Autoritaten ihrerg feits maren beim Ministerium bas Organ bon ber Bufriedenheit bes Bolts. Sogleich barauf ichrieb man ib. nen bon Reapel: bag man großes Unrecht babe, fich uber ben Inhalt biefer Botichaft gu freuen, bages eine Ochande mare, auch nur in einem Puntt nachzugeben, und baß ber Rrieg eine bloße Drobung fepe.

Die Ugenten ber Secte in ben Probingen verlangten barauf vom Bolt, bag es fich über bie Botschaft entruften und nicht an ben Rrieg glauben folle. Dag Bolt mußte seinen Sogen biefes Opfer bringen.

Bon biefer Beit an fiel bas Parlament bon einem Biberfpruch in ben andern. Rachdem es die Botichaft mit fo viel Stolg bermorfen batte, ließ es ben Ronig bas Reich verlaffen. Es verweigert mas, bas es batte annehmen, und gab gu, mas es batte verweigern follen. Dan tann fich eines mitleidigen Lacheins nicht ermeb. ren, wenn man benft welche aufferorbentliche Wichtigfeie es auf einige Mobificationen legte, welche ber Ronig noch vor feiner Abreife ber fpanifchen Conftitution beifugen follte. Diefer Beifat mar jeboch burchaus nicht im Sinne ber auswärtigen Dachte, fonbern vielleicht in einem gang entgegengesetten verfaßt. Es ichien, als batte man feinen andern Sieg babon gu tragen, und jede Gefahr badurch entfernt. Man borte Deputirte bei Diefer Belegenheit ausrufen: "Gilen wir biefe Mobificationen den Ronig unterschreiben zu laffen; mas tummert uns bas Uebrige ? Laffen wir ibn bernach abreifen, bas große Berf wird bollenbet werden."

Dor seiner Abreise nach Laibach ernannte der Ronig ben Prinzen zum Regenten des Konigreichs. Den 15ten Dezember reiste er hierauf auf bem englischen Schiff, der Racher ab, und hinterließ dem Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten herzog von Gallo den Befehl mit ihm in Florenz zusammen zu treffen. Demzusolge reiste der herzog von Gallo von Reapel ab, nachdem er zuvor von Seiten der österreichischen Gessandtschaft wegen Bistrung seines Passes alle mögliche Schwierigkeiten erfahren hatte. Den 24sten Dezember traf er den König in Florenz, von wo Letterer den 18ten wieder abreiste, und dem Derzog von Gallo befahl, ihm nach Laibach zu folgen, sich aber immer in der Entsernung einer Tagreise von ihm zu halten. In Flo-

reng machte man bem Bergog bon Seiten bes bfterrei. hifchen Minifters in Binficht feines Paffes wieder biefelbe Schwierigfeiten. Rachdem er biefe abermals übermunden batte, tam er ben 5ten Januar in Mantua an, wo ihm ber Delegirte biefer Proving antunbigte, baff et ibn ohne befondere Befehle bom Biener Cabinet gu-haben feine Reife nicht fortfeten laffen tonne. Der Bergog verlangte feinen Bericht fiber biefe Begegnung an ben Ronig nach Laibach, und an ben Pringen Regenten nach Reapel machen ju barfen, es wurde ihm aber nur bas erfte unter ber Bebingung jugeftanben, baf fein Couriet bon einem Polizei-Ugenten begleitet werben muffe. Den Sten murbe ibm die Fortfepung feiner Reife erlaubt, allein in Ubine erhielt er bie Beifung, fich nach Gors ju begeben, und bafelbft weitere Befehle abgumarten. Bei feiner Untunft in Gory wurde ibm verboten, Couriere weber an ben Ronig, noch an ben Pringen abgufertigen. Enblich ben 24ften Januar erhielt er Befehl fic 'in Laibach einzufinden, wo er ben Tag batauf anfam, um bie unwandelbaren Entichlie gungen bes Congreffes ju bernehmen, ohne bag ibm irgent eine Bemerfung barüber jugeftanden morben mate. Es murte ibm zugleich eröffnet, bag bie Entscheidung ber Donarden bereits an den Pringen Regenten mit einem Briefe bom Ronige felbft begleitet, abgegangen mare. auf erlaubte man bem Bergog wieder von Laibach abgureifen.

Sobald man in Reapel alle bem Bergog wiederfahrenen Widerwartigfeiten und Krantungen erfuhr, mar tein Zweifel mehr über die Gewißhelt bes Kriegs vorhanden. Die Secte allein war noch verftodt genug zu behaupten, daß man uns mit allem diefem nur foreden wolle. Das Parlament folgte mit hangendem Saupte Diesem Impuls; es handelte gerade, als wenn der Janustempel für uns für immer verschlossen bleiben murde. Die Abgaben wurden vermindert, bei der Armee die Zahl der Feldmarschalle auf die Halte, und die der General-Lieutenants auf ein Drittheil heruntergesest. Zugleich declamirten die Journale gegen die Armee und behandbelten sie als Soldner und Blutigel.

Was befümmerte auch das Parlament die verberbliche Wirtung diefer Maasregeln? Seine Citelteit mar durch die Unterwerfung des Ministeriums befriedigt. Dieses war ihm hinreichend. Wirtlich gab ihm auch der Kriegs Minister von den geringfügigsten Kleinigkeiten Rechenschaft; bis auf die nothwendigste Ausbessertungen einer Brustwehre wurde ihm referirt, und es gab seine Entscheidung über Gegenstände, die seinem Geschäfts Kreiß völlig fremd waren. Mit thörichtem Wohlgefallen sah es 'das Ministerium zu seinen Füßen, während es selbst am Borabende war, unter dem kaudinischen Joch durchzugeben.

Inzwischen wurde immer noch fortwährend behauptet, daß es zu keinem Kriege kommen werde. Alle offentlichen Blatter maren voll davon, und man benahm sich gerade als wenn gar kein Zweifel darüber übrig bliebe. Die Bertheidigungs. Anstalten blieben in dem Zustand, wie ich sie beim Austritt aus dem Ministerium gelassen hatte. Alle Disciplin ging vollends bei der Armee verloren, und der Kriegs Minister in ganzliche Schwachbeit versunten, gab allen Anmaßungen der Rankesuchtigen so sehr nach, daß er ohne allen Grund einem ganzen Corps die Beforderung in Masse bewilligte. (f. 41ste Beil.) Seit dem 20sten October wurden alle Kriegsrastungen ausgesett, alles was bisher geschehen war, lies man verberben und in Berfall gerathen. Alle Bivilund Militair. Angelegenheiten wurden mit ganglicher Bernachlässigung und Infonsequenz behandelt, als ben 7ten Februar auf einmal ein Brief vom Ronig an ben Prinz Regenten vom 28sten Januar tatirt, befannt gemacht wurde, welcher klar und beutlich verkündet; daß die allirten Souverains unwiderruslich beschlossen hatten, daß sie den gegenwärtigen Zustand in Neapel nicht zugeben, und daher Gewalt brauchen wurden, wenn der Ueberzeugung kein Gehor gegeben werden sollte. (s. 42ste Beil.) Der Inhalt dieses Briefs difnete nun auch ben Hartnädigsten die Augen, benn jezt erst hielten sie ben Krieg für unvermeiblich.

Bir find jest zum Schluffe ber Begebenheiten bet zweiten Abtheilung gefommen. Dan wird vielleicht babei die Bemerfung machen, daß vom Ronig felbft febt wenig Ermahnung gefchab, wovon ber Grund aber blot in feiner ganglichen Abgezogenheit von Geschäften feit bem Unfang bes conftitutionellen Spftems zu fuchen ift. Was seinen Einfluß auf bas was in Troppau vorbereitet, und in Laibach befchloffen murbe, betrifft, fo fonnen wir nichts mit Gewigheit baraber behaupten. Ein Schleper bedt noch alle biefe Berbaltniffe , welche biefe Entichließung ju Folge batten. Dhne gewiffe Dotigen und binreichende Documente enthalten wir uns baber ein absolutes Urtheil barüber ju fallen. Obne 3meifel wird bie Gefchichte nicht ermangeln, alle erforberlichen Materialien gufammengubringen, um fpaterbin auch biefen Theil unferer Gefdichte in volles Licht au feben.

## Siftorifche Denfwurdigfeiten.

über

has Konigreich Reapel.

## Dritte Abtheilung.

Bu ber Zeit, wo man die Gewisheit von einem Angriff Desterreichs erhielt, waren die Bertheidigungs Unstalten alle ins Stoden gerathen. Die falschen Friedens-Hoffnungen hatten sich von den höhern Classen unter das Bolt verbreitet, das Parlament theilte diese Ansichten, und die vollziehende Gewalt gerieth ebenfalls in diesen fast allgemein herrschenden Glauben. Bon allen Seiten suchte man sich über den wahren Zustand der Dinge zu täuschen. Ein Bolt, das niemals mit einer entsernten Wahrscheinlichkeit einen Angriff von aussen zu besorgen hatte, ist ohnehin mit dem Gedanken an Sparsamteit und Sorglosisseit vertrauter, als an die Aussicht zu kostspieligen Anstrengungen. So verlor der Rational-Charatter jeden Tag von jener Spannkraft, welchen der Drang der Umstände erheisschete.

Seit zwei Monaten icon ließ man alles in Berfall gerathen, was zur Bertheibigung vorbereitet gewesen war. Die Befestigungs-Arbeiten waren eingestellt worben, die Proviatirung für den Feldzug war unvollständig geblieben; sechzehn Bataillons der besten Truppen waren nicht von Sizilien zurückberusen worden; ein großer Theil der an die Granze bestimmt gewesenen Truppen batte sich auf andere Punkte zerstreut; der Schat war erschöpft; das Kriegs Ministerium in Ricktigkeit versunken. Die österreichische Urmee hatte inzwischen bereits ihre Cantonirungen am linken Po-Ufer verlassen, und wir befanden uns noch in ganzlicher Unethätigkeit, obgleich die Zeitungen das Gegentheil behaupteten.

Endlich fleng man an fich mit ber Ernennung eines Ober- Generals zu beschäftigen. Die Wahl, wer sollte es glauben, fiel auf mich, sogar mit Genehmigung ber Secte.

Auf bie mir vom Minister barüber geschehene Erbffnung, erwiederte ich, daß, da ich niemals den Obere Befehl zu Kriegszeiten geführt hatte, ich mir nicht genugsame Talente dafür zutraue, übrigens wenn ich sie auch besäße, ich sie nicht in Anwendung zu bringen hoffen konnte, indem weder die Armee noch die Nation Butrquen in mich setten; daß man kein Mittel unversucht gelassen habe, mich in der öffentlichen Meinung berabzuwürdigen, und daß, ob ich gleich unschuldig erfunden worden seb, man mich doch vor kaum einem Monat mitten im Parlament öffentlich angeklagt batte.

Der Minister ichjen meinen Granben Gerechtigfeit wiederfahren gu laffen, jedoch aufferte er fich, daß er sich burch meine Beigerung ber General- Bersammlung gegenüber in großer Berlegenheit befinbe, welcher man

Die Buficherung gegeben habe, bag ich ben Ober Befehl abernehmen murbe. Nach biefer Beigerung trug ich auf Dienfte zu jeder untergeordneten Stelle au, und begab mich hinmeg.

Alls das Publikum meine abschlägige Untwort erfuhr erhob sich ein allgemeines Geschrei, man solle mich
mit Gewalt zur Annahme bes Commando-Staabs zwingen. Man warf mir vor, daß ich dreimal meinen Abschied vom Ministerium gewollt hatte, und baß man mich
auf eine vierte Beigerung als einen Feind des Baterlands betrachten mußte. Ich erhielt mehrere Briefe voll
Drohungen, selbst ein Freund versicherte mich, daß ich
bei fernerer Beharrlichfeit große Gesahr laufen warde,
selbst in den Logen wurden Unträge gegen mich gemacht.
Dennoch blieb ich fest auf meinem gefaßten Entschluß.

Der Minister ließ mich hernach zum zweitenmal rufen, ich begnügte mich ihm barauf zu schreiben, baß wenn es sich um ben Antrag des Ober-Befehls handle, er mich bes Gangs auf bas Ministerium überheben möchte, indem ich meinen Entschluß nicht andern wurde. Alls barauf ber allgemeine Unwille jmmer mehr gegen mich zunahm, glaubte ich Inein Hans Meapel verelassen zu muffen,

Den neunten Februar Abends tam ber General Filangieri in Begleitung von einem Divisions Chef bes Kriegs. Ministeriums zu mir und beschwor mich von Geiten bes Prinzen zur Annahme bes Ober. Befehls. Auf seine bringenden Bitten und Borstellungen gab ich in soweit nach, daß ich versprach, den andern Tag beim Prinzen zu erscheinen, ohne mich jedoch zu irgend etwas verbindlich zu machen. Seine Hoheit ließen sich herab mir ihren diesfalsigen Bunsch felbst zu wiederholen. Unter andern Grunden, die ich bereits angeführt habe, sagte ich bem noch, da es scheine, daß der Ronig die Desterreicher selbst gegen uns anführen werde, ich keine Soldaten befehligen wollte, welche, da sie sich gegen die Absichten des Konigs schlagen sollten, darin leicht einen Vorwand sinden wurden, davonzulaufen, und dadurch unsere Ehre ungeachtet der reinsten Absichten aufs Spiel zu seben.

Auf diese Conferenz, in welcher ich immer noch auf meinem Entschluß beharrte, gab mir eine bobe Perfon in Beziehung auf meinen lepten Grund einen vom Ronig vor seiner Abreise geschriebenen eigenhandigen Brief zu lesen, worin er wahrend seiner Abwesenheit ausdrücklich befohlen, in militarischer und administrativer Beziehung alles zu thun, was zu Behauptung des Angefangenen erforderlich sep.

Diefer lette Umftand bestimmte mich, eine Schwachbeit zu begeben, die ich mir ewig nicht verzeihen werde. Ungeachtet ber Ueberzeugung, baß ich nichts ausrichten wurde, nahm ich biefes ungludfelige Commando an. Ich wurde burt wein bofes Schidfal bagu bingeriffen.

Den zwölften Februar erhielt ich mein AnstellungsDefret als Ober-General bes ersten Armee Corps, woldes nach bem Inhalt dieses Beschlusses aus dreißig Bataillons Linien-Truppen und acht und vierzig Bataillons Militen bestehen sollte. In der Folge wird man aber
sehen, daß dieses Corps niemals den dritten Theil davon erreicht hat.

Indem bas Parlament und bie Sectirer biefe Ent-foliefung fasten, glaubten fie jedoch ben Beneral Depe

gu fehr gedemuthigt, wenn er unter meinen Befehlen steben sollte, deshalb gaben sie ihm ben Ober Befehl über ein anderes Corps, das den Namen des zweiten Armee-Corps führte, und zwolf Bataillons Linien Infanterie und sechs und dreißig Bataillons Milizen start seyn sollte. Es ist anzunehmen: daß wenn man ähnliche Rücksichten gegen einen dritten General gehabt hatte, man ebenfalls noch ein drittes Armee-Corps auf die Beine gestellt haben warbe, auf diese Art werden ofters die wichtigsten Gegenstände den kleinlichsten personlichen Rucksichten aufgeopfert.

Diese halbe Maasregel für die kleine neapolitanische Armee zwei Ober-Befehlshaber zu ernennen, war ein großer Fehler, benn alle Hoffnung zur Ginheit in ben Operationen ging baburch verloren. Wenn die Theilung des Ober-Commandos bei einer kleinen Armee an wob für sich schon verderblich ist, so war vorauszusehen, daß sie für uns um so nachtheiliger werden murde, als wir einem so scharfsunigen General, wie dem Grafen Frimpnt, keinen entgegensehen konnten.

Erforiden wir nunmehr die haupturfachen, welche uns in dem bevorfiebenden Rrieg Berberben zu bringen brobten.

Diefe Saupt - Urfachen laffen fich in fieben verschie-

1) Die Demoralifirung, welche bei einer fo kleinen Urmee und einer so wenig gablreichen Nation aus ber blogen Idee herborgeben mußte, mit ben erften Machten Europas in Streit verwidelt, und von gablreichen, friegerischen Armeen angegriffen zu werden, welche hundert taufend Mann in ber Referve hatten.

- 2) Die Abwefenheit von fechgehn unserer besten Betaillons Infanterie, wobei sich unsere vorzuglichften Offiziers befanden.
- Der schlimme Geist unseter verabschiedeten alten Militairs, welche ihre Familien und Eigenthum im Stich lassen mußten. Man wird sich deffen noch bei Gelegenheit der zahlreichen Desertionen erinnern, welche ofters zu Tausenden mit gewaffneter Hand und einmal mit Ranonen burchgesett murben.
- 4) Die burchaus untaugliche Organisation ber Miligen-Bataillions, welche durch bloße Bereinigung mehrerer Logen gebildet und babei die lestern als Compagnien betrachtet wurden.
- Die Rarze ber Beit, zur Bertheidigung welche auch fonft noch auf alle mögliche Art erfcwet wurde.
  - Das Dasen von zwei Ober Befehlshabern in ber Urmee, vorzüglich aber die babei auf mich gefallene Bahl, nachdem man mich vorber um bas Zutrauen der Urmee und der Nation gebracht hatte, endlich
  - 7) Die Carbonarie-Logen bei ben Regimentern, welder Umfiand allein binreichend gewesen mare, uns auf alle mogliche Unfalle porgubereiten.

Ich habe foeben bie haupturfachen aufgezählt, welche bei einem Krieg nachtheiligen Ginfluß auf uns haben tonnten. Um bas Gemalbe von bem Beift und bem effectiven Stande ber Armes zu vollenden, muß ich auch bie ben verschiebenen Corps eigenthamlichen Urfachen berühren, welche, wie vorauszusehen war, samtlich ber Sache verderblich werden mußten.

Die neapolitanifche Urmee, welche gur Bertheibie gung bes Landes bestimmt war, bestund zu jener Zeit aus vier Dibisionen.

Die Erfte, bon bem General Lieutenant Baron Umbrofio befehligt, geborte gum erften Urmee-Corps, beffen linken Glugel fie bildete; fie enthielt gebn Batail-Ions, jedes von fiebenbundert funfzig Dann effectib mit Ginichluß ber Offiziere, zwei Compagnien Urtillerie und eine Compagnie Gapeuts, jede von hundert Mann, fodann zwei Estabronen Reuterei, jede zu hundert und groangig Mann. Die gange effective Starte ber erften Division betrug bemnach ungefahr achttaufend Mann, allein nach Abzug ber Abmefenden, Rranten und mas fonft noch jum tompleten Stand fehlte, blieben nur noch bei fechstäufend funfbundert Mann unter ben Baffen. Ihre Urtillerie bestand aus zwei Felb = Batterien jede zu vier Ranonen und zwen Saubigen. Bugpferbe waren aber nur fur eine einzige vorhanden. Die Ravallerie mat von feiner Erheblichfeit, theils weil bie Pferbe noch zu jung, theils die Mannschaft zu wenig genbt war. Die erfte Divifion hatte eine gute Saltung; es berrichte mehr Ordnung darin, als fich mit der Erifteng der Carbonarie in Diefem Corps mit Recht hoffen ließ, allein die Salfte der Mannichaft bestand aus Berabichiebeten , welche unaufhörlich wieber nach Saufe bertangten. Der linte Rlugel Diefer Divifion lebnte fich an bas Dreer, gegen ben Gee bon Bonbi, und bie

Rechte an ben Buf Tolero, feine Front bedte bas gange Thal bon Gaeta. (f. bie Rarte).

Die zweite Divifion fommanbirte ber General-Lieutenant Baron Urrovito. Gie geborte ebenfalls gum erften Corps, und formirte beffen rechten Rlugel. war anfanglich, wie bie erfte Dibifion auch aus gebn, wiewohl minber ftarten Bataillons gufammengefest, batte zwei Artillerie - und eine Sapeurs-Compagnie und zwei Estabronen Ravallerie , gang wie bie erfte Division, aufferdem aber noch zwei Relbbatterien mit Bespannung. Rurge Beit nach ber Organisation biefer Division wurde eines ihrer Bataillons nach ben Abruggen bestimmt, und bafelbft ber britten Division, welche biefen Puntt befest bielt, einverleibt, woburch fich mithin die Gfarfe ber gweiten Divifion auf neun Bataillons befchrantte. Der gange effective Stand biefer Division mar ungefahr fechstaufend vier hundert Mann, wobon aber nur funftaufend unter ben Baffen gegenwartig maren. Die Mannichaft Diefer Division zeigte aber bei weitem nicht bie Saltung ber erften Divifion , benn unter biefen neun Bataillons maren feche britten Bataillons, und Militairs wiffen am besten, mas biefe britte Bataillons beifen Diese feche Bataillons maren bon ber neuen wollen. Mushebung, gang aus Berabichiebeten aufammengefest, fcblecht bewaffnet und felbft ohne hinreichende Offiziere, und felbst bon biefen maren mehrere wegen Alter ober anderen Urfachen bei Belegenheit ber Erpebition nach Sigilien aus bem Relb Etat gestrichen worden.

Berichiebene Urfachen trugen zu bem Mangel an Kriegszucht bei biefer Division bei. Gines biefer Regimenter batte icon zu Rapua im Jahr vorher Meute-

reien gegen feinen General Lieutenant angesvonnen, und fein Leben bedrobt; ein anderes Bataillon batte bie Bermegenheit gehabt, gegen bie Stadt St. Germano mit Ranonen gu fchießen, welche beibe Berbrechen unbestraft geblieben maren. Die Betabschiebeten welche Die Mehrheit ausmachten, verlangten uaufhorlich nach Daufe, und wenn die Umftanbe es begunftigten, fo gaben fie bas Beifpiel einer Defertion in Maffe, ober eines Auseinanderlaufens mit gewaffneter Sand. Division ftuste fich auf bie Thaler ") bon Gora und D'Atina, ihre Front bielt bas linfe Ufer bes Rluffes Liri bis gu feiner Bereinigung mit bem Tolero befest, wo fich ibt linter Flugel endigte. Auf diefem Puntt feste fie fich mit ber erften Divifion in Berbindung ; bas Thal bon St. Germano befant fich burch bie ermabnte Stellung ber zweiten Divifion gebedt.

Die vierte Division stand unter bem Befehl bes General Lieutenants Filangieri, Fürsten von Satriano. Sie gehörte ebenfalls jum ersten Armee-Corps, und sollte zu Rapua ober zu Teano kantoniren. Diese Division bestand anfangs aus sieben Bataillons, worunter sechs von der königlichen Garde und ein Jäger-Batails ion waren; dieses lettere Bataillon wurde aber in der Folge ebenfalls nach den Abruzzen bestimmt, und daselbst der dritten Division einverleibt, wodurch sich diese vierke Division auf sechs Bataillons verminderte. Ausgerdem blieb eines derseiben noch in Reapel für den Dienst der

<sup>\*)</sup> Wir bedienen uns bes militairifden Gebrauchs die Thaler nach ben Ramen ber nachften bedeuten bien Ortichaften in neunen.

thniglichen Ramilie, fo bag biefe vierte Dibifion Anfangs nur aus funf Bataillons, einer Batterie leichter Urtillerie und brei Estabrons Garden bestanb. intomplete Division hatte effectiv ungefahr vier taufend Mann, mobon nur brei taufend in activem Dieuft maren. Diefe Divifion mar noch bon bet frubern Bilbung, mithin auch bon einer beffern Rriegszucht. Die batin einrangirten Berabichiebeten maren bort fehr aufgehoben ; fchabe nur, baf bergleichen Corps immer Borrechte genießen, und als eine militatifche Ariftofratie betrachtet merben. wodurch fie beim übrigen Theil ber Armee in Disgunft gerathen. Die Offigiere bestanben aus lauter Die bon Gigilien mit guradgetommen maren. Thre politifche Deinung mußte großen 3melfel in einem Rrieg wie ber gegenwartige auf ihre Treue merfen.

Ausser ben ermahnten brei Divisionen hatte bas erste Corps noch eine Reserve-Ravailerie von einer Batterie leichter Artillerie und zwei Regimentern Dragoner zusammen sechshundert fünfzig Pferden in fünf Estadronen abgetheilt. Diese Reserve fantonnirte zur hälfte in Aversa und die andere hälfte in St. Maria di Capua unter den Befehlen des Feld Marschall Pinto Fürsten von Ischitella. Die Disciplin war schlecht. Der effective Stand war tausend Mann, es waren aber auch nur beis kuffg achthundert Mann wassensahen.

Der General Lieutenant Herzog von Roccaromana batte ben Ober Befehl über die ganze Ravallerie des erften Armee Corps; der Feld-Marschall Brochett war Chef des General Staads; der Feld-Marschall Cstamard befehligte das Genie-Corps, und der Obrist-Lieutenant Landi die Artillerie des ersten Corps. Wahrheit

und Dantbarfeit verpflichten mich zu der Erklarung, daß ich von meinen Collegen mit Eifer, Thatigfeit und Buneigung unterstüt worden bin. Mein General-Staab enthielt in jeder Beziehung das Auserlesenste von Offizieren, deren Kenntniffe und Einsichten mir oft sehr zu fatten gekommen sind.

Aus diefen so eben angeführten Ginzelnheiten ergiebt sich, daß das erste Armee Corps, anfänglich im ganzen nur aus zwanzig tausend Mann effectiv, und sechzehn tausend vier hundert funfzig Mann, nebst vierzehnhundert funfzig Pferden, die Trainpferde mit eingerechnet, an dienstfähiger Mannschaft bestand. Den achten Merz kamen noch, wie man später sehen wird, vier andere Bataillons von Sizilien dazu, wodurch die Anzahl ber Bataillons des ersten Armee Corps auf acht und zwanzig vermehrt wurde; da hingegen wieder zwei davon zur Besehung von Gaeta verwendet wurden, so ist unstreitig, daß bas erste Armee Corps zu keiner Zeit über sechs und zwanzig Linien Bataillons statt war.

Wir kommen jest an die Beschreibung bes zweiten Armee. Corps unter bem Ober. Befehl bes General-Lieutenants Wilhelm Pepe. Sein erster Kern bestand aus ber dritten Division, welche seit einiger Zeit in den Abruzzen kantonnirte. Diese bestand zuerst nur aus neun Linien Bataillons, zwei Eskadronen Kavallerie, zwei Compagnien Artillerie, zwei Compagnien Sapeurs und zwei Batterien, worunter eine Berg-Batterie. In der Folge wurde die Zahl der Bataillons noch durch zwei andere vermehrt, wovon eines, wie schon früher gesagt worden, von der zweiten und eines von der vierten Division genommen wurde. Zwei andere von Sizi-

lien zurückberufene Bataillons waren ebenfalls für diese Division bestimmt, allein nur ein einziges stieß noch vor der Flucht von Rieti zu ihr, so daß die Zahl der Linien-Bataillons dieser Division nie zwölf überstieg. Diese britte Division mit vier und zwanzig Bataillons Milizen oder Legionairs, welche nach dem Inhalt des Detrets in den Abruzzen zu ihr stoßen sollten, erhielt den Ramen des zweiten Armee Corps.

Der General Pepe hatte auf die Bahl bes Corps, woraus die dritte Division formirt werden sollte, wesentlichen Einfluß geaußert, und baher densenigen den Borzug gegeben, wo die Secte der Carbonari am meisten die Oberhand hatte. Die Disciplin war daher nicht die beste, vorzäglich erregte das zwölfte Linien - Negiment wegen seinem üblen Geist große Besorgnis.

Die britte Division lehnte sich mit ihrer rechten Brigade an bas adriatische Meer, und mit der linken an Sora. Auf biesem Punkt kam sie mit dem rechten Klügel des ersten Armee Corps in Berührung. Ihre Brigade zur Nechten behnte sich über das rechte Ufer des Tronto aus, und die andere hielt die Provinz Aquila besett. Die dritte Division deckte baber durch diese ihre Gesammt-Stellung mit ihrem rechten Flügel das Thal der Festungen von Pescara und Civitella del Tronto, und mit ihrem linken die beiden Pässe von Untrodocco und Tagliacozzo. Diese beiden Pässe waren an verschiedenen Orten durch Feldschanzen befestigt, die Plässe Pescara und Civitella befanden sich im Bertheidigungs-Stand, und waren mit Artillerie, Lebensmitteln und Phunition hinreichend versehen.

Mus bem bisher Gefagten ift erfichtlich, bag bie Disponible Dacht an Linien- Mannichaft gur Bertheibigung bes Ronigreichs fich nur auf funf nnb zwanzig taufend Dann und zwei taufend Pferden belief, welche in acht und breißig Bataillons, vierzehn Estadrons, acht Compagnien Artillerie, funf Compagnien Sapeurs, und acht Batterien, nehmlich funf gelo, . zwei leichten und einer Berg Batterie eingefheilt waren. Auffer biefen zablte bie Urmee zwar noch weiters vierzehn Bataillons, gebn Estadrong und vier Batterien, allein die Infanterie befand fich theils in Sigilien, Gaeta ober Reapel. von ber Cavallerie maren vier Estadrons in Sigilien, und die anbern feche unberitten, und bon ben Batterien ftanden ebenfalls zwei in Sigilien, bie beiben andern blieben megen Mangel an Bespannung in Reapel gurud. Dennoch hatte man mit fo fcwachen Rraften ohne Gelb, obne Rriegsmaterial und ohne hinreichende Borbereitung Die Thorbeit begangen, Europa in die Schranten gu fordern, und alle Borichlage mit Berachtung zu verwerfen. Unfere Journalisten ermangelten bagegen nicht, bie Babl unferer Truppen um bas Funffache gu vergroffern, und ihre Ungebuld fich mit bem Reinde gu meffen, mit ben lebhafteften Rarben ju fchilbern. Diefe Nachrichten wurden noch burch Privat - Briefe bestätigt, worauf fich größtentheils die Soffnungen berer grundete, welthe gang verschiedene Resultate, als die ftattgehabten, erwartet batten.

Man wird vielleicht einwenden, daß man ungeachtet der Geringfügigkeit und der schlechten Organisation unserer Streitfrafte auch auf die Sulfe der Nation und namentlich auf die Mitwirtung der zahlreichen Carbonarie gablen burfte. Bir wollen unn biefem Gimmut untersuchen.

Der Ration im Allgemeinen wer, wie wir ichen im zweiten Theil gefeben haben , ber Aufftand von Monteforte fremd geblieben, fie blieb ruhige Bufchane: rin babei, ob fie gleich in ber Folge mit Fremden an ben Refultaten derfelben Theil nahm. Riemals batte fie fich abrigens ju irgend einem Opfer bedwegen ent: fcbloffen. Diefe erfie Apathie vermehrte nich moch , als ibr durch bas tonftitutionelle Spftem fein Boxtbeil jufloß, fie im Gegentheil Die neue Befcwerbe eines aufferorbentlichen Rriegsbienfis zu tragen batte, und burch bie Babricheinlichteit eines Rriegs einer Bergrowerung ber Abgaben entgegenfab. Bu gleicher Beit batte bie ariftotratifche Gecte ber Carbonari bie Bemutber bet Landvolts abgeneigt gemacht, welches burch bie Beburf. niffe und bie able Muffahrung ber gur Armee giebenden Miligen immer erbitterter wurde. Die fchlechte Rriege aucht ber Truppen in ben Abruggen und bie Ausschmeifungen ber Deferteurs hatten biefe unganftige Stimmung auf jenem Puntt noch bermehrt, fobann munfchten die Deferteurs und felbft ein Theil ber Miligen. de fic bem Kriegebienft entzogen batten, eine politifche Beranderung, um nicht mit Gewalt baju gezwungen au merben, und ben verbienten Strafen au entgeben. Bei zwei Grang : Provingen gab es noch einige besondere Beranlaffungen gur Gleichgaltigfeit, ja fogar gur Oppofition: Die Proving Aquila, weit entfernt, ber Revolution geneigt zu fepn , zeigte im Gegentheil bon Anfang an eine entichiebene Ubneigung bagegen, welche fpaterbin burd die Gemalithatigfeit, womit man die Beitrage

aller Art von ihr eintrieb, noch um Bieles vermehrt wurde. Bei der Proving Terra di Laboro trugen noch neben den erwähnten Urfachen die Natur des Bodens, und der natürliche hangt feiner Bewohner zur Beich-lichkeit zur Gegenparthie bei. In unbreiern dieser Communen wurde kein Mittel unbersucht gelassen, die Soldaten durch Berbreitung von falschen Rachrichten und Einstöfung von Mistrauen gegen ihre Vergesetzte zu demoralisien (f. 59fte. 67ste 70ste 83ste 85ste Beil).

Alle diese vereinten Umstände äusserten einen so großen Einstuß auf den Geist einiger Provinzen, daß man zulest allgemein die Ankunft der Desterreicher wunschte. Unsere Riederlage war das Ziel ihrer Hoffnungen, und unser Sieg der Gegenstand ihrer Furcht. Gegen die Mitte des Monats Merz 1821 schrieben einige Personen, die nichts weniger als antikonstitutionell waren, aus mehreren Gegenden Calabriens: "Wir erwarten die Desterricher mit offenen Armen." Wahrlich, nur der Misbrauch der Gewalt von Seiten der Sectirer konnte in diesen Provinzen ein so beklagenswerthes Resultat herbeischhren!

Man hatte wenigstens glauben sollen, bag bie Sectirer bei ihrer Anzahl und Einfluß, wodurch sie bas Wohl der Nation auf das Spiel gesett hatten, die größten Unstrengungen zur Nettung des Baterlandes machen war, ben. Dadurch allein hatte das Gleichgewicht in ben numeratsen! Mitteln beider Armeen hergestellt werden tonnen. Ihr Beispiel und ber erste gludliche Erfolg wurden dem Nationalgeist einen großen Schwung gegeben haben, allein man betrog sich ganzlich in dieser Erwartung. Ueberall suchten die Carbonari sich so viel mog-

Dienft zu bringen, und werlangte, wiewohl bergeblid, bom Minifter, bag bas noch abgehenbe berbeigefchafft werde. Ich fehrte barauf wieber nach Reapel jurud, wo bie namliche Bleichgaltigfeit antraf. Staats-Caffe und bie Militgir-Bureaus maren gefchloffen, bie Beamten beschäftigten fich mit ben Luftbarkeiten bes Die Strafen waren burch Bagen boll Rarnevals. Masten gesperrt ... und alles biefes gu einer Beit, mo ber Reind por den Thoren lag . . . Die Bematherube und Sorglofigfeit mar fo weit gegangen, bag man burch bie Ernennung eines Ober- Generals alles gethan gu baben glaubte. Alles übrige bielt man far unnothig, und bas Publifum war blos folang in Unruhe, bis ich das Commando angenommen batte, nachber fcien jedermann obne Gorgen zu fenn.

Ich feste barauf ben bedauernswürdigen Buftanb unferer Ungelegenheiten noch einmal auseinander, und erklärte unverholen, daß wenn das Portefeuille des Rriegs und ber Finangen nicht ohne Zeitverluft Männern von ber größten Thätigkeit anvertraut marbe, wir ohne Enade in wenigen Wochen zu Grund geben mußten.

Der Feind war bereits im Anmarsch, und unfere Truppen waren noch nicht vollgablig; es schlte ihnen an Offizieren, Abhnung, Lebensmitteln, Waffen, Manteln und Schuhen. Die Lieferanten waren ohne Geld, und die Artillerie ohne Bespannung. Dhne schleunige Halfe waren die Arbeiten unausführbar, vielen andern Erfordernissen konnte nur durch Genie und große Thätigkeit entsprochen werben.

Enblich fanden meine Borftellungen Gebor. Der Beneral Colletta erhieft bas Portefeuille bes Rriegs,

und ber Aitter Tommafi bas des Innern. Der lete tere hatte noch die Obliegenheit mit feinen Talenten und Erfahrungen dem Finanz-Winister an die hand zu geben, welcher in eine absolute Aullität versunten war.

Raum war ber General Collett a ins Ministerium getreten, als sich sogleich ein Ueberfluß von Gulfsquellen entwickelte. Es floß Geld in die Rriegs Cassen, und die Magagine fullten sich mit Lebensmitteln; eine große Babt Schuhe und Mantel wurden verfertigt; tausend Hande arbeiteten an ben verlassenen Festungswerken; alle abwesende Ofsiere wurden einberusen; Schiffe wurden nach Sigilien zu Abholung der dortigen Truppen gesandt; mit einem Wort, das Ronigreich bot jest den Unblick eines Landes dar, das auf dem Punkt angegriffen zu werz den, sich zur ernstlichsten Gegenwehr gefaßt hielt.

Während daß der Minister bem Ganzen einen heils samen Impuls einprägte, trachteten die Generale auch von ihrer Seite zu einer ganzlichen Reform in dem materiellen Ueussern der Granze und im Juneun des Corps beizutragen. Ihren Bemühungen verdanfte man daß Ordnung und Kriegszucht ihr verlornes Unsehn wieder behaupteten, daß die Aubeiten sich ihrem Ende näherten, und die Hoffnung, die Borbedeutung eines glucklichen Erfolgs, wieder alle Herzen erfollte,

Wenn trop aller biefer Ruftungen, ber Feind auch nicht besiegt werden konnte, so hatte man doch bardurch gunftige Bedingungen erhalten, und die National-Ehre retten konnen. Eine Frist von drei Monaten wenigstens war freilich zu einem vollkommen gan, stigen Erfolg burchaus, nothwendig, um den Geist der Truppen umzuschmelzen, und die Sectiver völlig aus

ben Regimentern zu verbannen, fie welche uns auch ohne ben übereilten Angriff einer Armee nicht entgangen fenn, welche wir nach allen Regeln ber Alngheit fo lang als möglich hatten in Unthärigkeit erhalten follen.

Den achtzehnten Februar verlegte ich mein Saupt-Quartier nach Teans. Bei Befichtigung ber Truppen abergengte ich mich, baf die zweite Divifion welche ohn Rriegszucht und in ihren Cantennirungen verabicheut war, bielecist, und bon neuem organifirt werben mufte. Borerft jog ich bie funf beften Bataillons babon beraus, und verleibte fie ber vierten Division ein, welche baburch wie die erfte auch auf gehn Bataillons gebracht wurde. Die vier übrigen Bataillons verlegte ich nach Rapua, wo fie fich mit ben bier bon Sigilien erwarteten Bataillons vereinigen, und acht Bataillous ftart bie Referbe des erften Armee. Corps bilben follten. Das Commando berfelben wurde bem General - Lieutenant Dig. natelli, Fürften von Strongoli anvertraut, nad. bem man bem frubern Befehlshaber berfelben, General Arcovito eine andere ehrenvolle Bestimmung in Apulien gegeben batte.

Ich ließ in die erfte Linie meines rechten Flügels die vierte Division eintuden, welche die von der zweiten Division verlagenen Kantonnirangen bezog.

Den ein und zwanzigsten Februar radte mein hauptquartier nach St. Germano vor. Die erste Division kantonnirte zwischen Fondi und Sessa; die vierte breitete sich langs bes Liri und der Melta aus, und die zweite, noch sehr schwach, nahm ihr hauptquartier zu Teano, welche Ausstellung mir far eine Reserve. Division tauglicher schien. Rachdem ich auf diese Art über die Linien-Truppen bisponirt hatte, erwartete ich die Antunft der acht und vierzig Bataillons Milizen, wovon sich nach einge-laufenen Nachrichten schon mehrere auf dem Marsch besinden sollten. Es waren selbst schon ein und andere aus den Provinzen Salerno und Neapel angesommen, welche der vierten Division zugetheilt wurden. Bei demen von Salerno herrschte Ordnung, auch schienen sie für die Sache begeistert; von denen von Neapel aber konnte man nicht dasselbe rühmen, denn auf ihrem kurzen Marsch legten sie großen. Mangel an Kriepszucht an den Tag, so daß nur vierzehnbundert, statt der angekündigten zweitausend sechsbundert im Lager eintrasen, die übrigen hatten sich, um dem Militärdienst auszuweichen, von ihren Ortschaften entsernt.

Die Ankunft bieser Milizen verursachte augenblidlich einen guten Gindruck auf ben Geift ber Berabschiedeten, wenigstens ichamten sie sich eine Zeitlang, nach Sause zu verlangen.

Bir wollen die Ergablung von der nach und nach erfolgten Untunft ber Miligen einen Augenblick verschieben, und eine kurze Beschreibung ber Thaler geben, durch welche man in das Königreich eindringen kann, nebft der Schwierigkeiten, welche jedes berfelben darbietet.

Eine feinbliche Urmee kann burch funf verschiedene Thaler in bas Königreich einruden. 1) bas Thal von Pescara 2) bas von Antrodocco; 5) bas von Tagliacozzo 4) bas von St. Germano; 5) bas von Saeta. Die brei ersten sind rechts von ben Ubruzzen, und die beiden andern links in der Provinz Terra di Laboro.

Das Thal von Pescara bietet in hinficht ber Berge und Paffe wenig Schwierigkeiten bar, allein es hat beinahe keine Straßen und wenig Ueberstuß an Lebensmitteln und Fatterung. Es seht überdies dem Feind noch die Schwierigkeit von zwei bedeutenden Fluffen dem Tronto und der Pescara und mehrere beschwerliche Bache in den Weg, zwischen welchen drei andere leicht zu vertheidigende Positionen besindlich sind. Durch dieses Thal würde sich eine feindliche Armee auch zu weit von dem Weg nach der Hauptstadt entfernen, deren Besehung ihr vorzäglichstes Augenmerk seyn muß. Es fällt vafelbst viel Schnee und der Winter ist von großer Strenge, baber der Feind während dieser Jahrszeit dieses Thal schwerlich zur Angrisselnie wählen dürfte.

Die beiben Thaler von Antrodocco und Tagliacozzo baben viele Aehnlickeit mit einander, es sind beide hochft beschwerliche Alpen Fußsteige und höchstens für leichte Truppen zugänglich. Große Massen könnten daselbst weber agiren, noch sich ausbreiten, und wenn sie die Unvorsichtigkeit begingen, sich in ein Treffen einzulassen, so könnten sie an gewissen Stellen, wo Feldschanzen aufgeworfen worden, durch ein kleines entschlossenes Corps Deicht aufgehalten werden. Einmal aber in diesen Dessieen eingeschlossen, mußten sie durch Hunger und Elend umkommen. Im Winter wurde der Schnee diese beinahe unüberwindlichen Hindernisse noch vermehren, mithin ist ebenso wenig Wahrscheinlickeit vorhanden, daß

<sup>\*) 3</sup>m Jahr 1799 bestätigte sich bieser Fall bei einem Rudzug ber franz. Armee, wovon eine ftarte Colonne in einem biefer Paffe burch funfhundert Abrugger Bauern aufgehalten wurde.

ber Feind in biefer Jahrbzeit einen Einfall burch biefe beiben Thaler versuchen burfte. Wirklich beweisen auch alle seine Dispositionen, baß er die Absicht hatte, auf einer ganz andern Richtung seinen Angriff zu bilben, und wenn er auf dieser Seite auch wirklich eindrang, so geschah es blos, weil er dabin gelockt wurde, wie wir spater sehen werben.

Mit ber Beschreibung ber noch abrigen beiben Thaler, wollen wir zur Bequemlichkeit der Auseinandersetzung mit dem legtern anfangen. Bon Fondi nach Rapua breitet sich ein Landstrich aus, welcher rechts von den Appenninen eingeschlossen, sich links in einer sumpfigen Segend endigt, und sich bis zum Meeresufer erstreckt. Was die große Straße von Rom betrifft, welche dieses Thal seiner ganzen Länge nach durchschneidet, so ist solche an mehreren Stellen durch die verschiedenen Abwechslungen eines unregelmäßigen und beschwerlichen Terrains beengt, so daß ein bedeutendes Korps sich nicht darauf auszubreiten im Stande wäre. Man könnte daselbst mit wenig Kräften einen bedeutenden Widerstand entgegensetzen, vorzäglich auf drei Punkten:

- 1) bei bem Paffe bon St. Undrea, welcher mit geldichangen verfeben murbe;
- 2) bei Castellone, wo ber Feind in ber Front durch die Unebenheiten des Terrains aufgehalten marbe, mabrend er auf seinem rechten Flagel durch die Garnison von Gaeta und in seinen Verbindungen im Raden bedroht werden konnte;
- 3) bei dem Fluffe Satigliano auf beffen lintem Ufer fich ein lebhafter Widerftand leiften ließe, mabrend ber Zeind auf bem techten Ufer die Garnison

von Saeta in seinem Raden hatte. Dieser lettere Plat selbst ist, als tankliches Defensiv-Mittel betrachtet, außerordentlich fest. Es ist daher ebenfalls nicht zu vermuthen, daß der Feind dieses Thal zu bedeutenden Operationen wählen darfte. Diese Behauptung statt sich überhaupt auf alles Feindseligkeiten, welche bis auf diese Stunde gegen das Königreich Reapel unternommen worden sind.

Es bleibt nun allein noch bas Thal von St. Germano fbrig, welches teine Schwierigfeiten weber in Binficht ber Baffe, noch ber Berge, barbietet. Der Liri, melder es ganglich bedt, ift an vielen Stellen burchzumaten. feine Ufer find nicht eingedammt genug um gum Biberftand zu bienen. Außerbem geht burch biefes Thal eine febr gute Landftrage, welche ungludlicherweife in einer zur Bertheibigung fehr nachtheiligen Richtung unterbrochen ift, weil fie fenfrecht an bie Grenze binauslauft, mas fie ju einem Ginfall bolltommen geeignet macht. Strafe ift die furgefte nach ber Sauptfladt, fie ftebt auch noch mit einer andern aus bem Romifchen in Ber-Dieg und jenfeits biefer Grange gebt fie burch bindung. burch fruchtbare Gegenden. Diefes Thal bat in erfter Linie feinen feften Plat, und eine feinbliche Urmee fann felbft Rapua ausweichen, wenn fie zwifchen Sfernia und Campagnano ben Bolturno paffirt. Die Ungulanglichfeit ber Bertheidigungsmittel biefes Thals ift fo groß, baß man erstaunen muß, wie noch feiner bon ben Regenten Reapels auf ben Gebanten gerathen ift, funftliche Reftungen angulegen, und badurch bas Gleichgewicht ber Bertheidigung in einer Richtung berguftellen, welche gefchichtlich ber gewöhnliche Weg aller feindlichen Ginfalle bon ieber gemefen ift.

Mille diese Betrachtungen brachten mich auf den Gebanken, baß der Feind mahrscheinlich durch das Thal von St. Germano einzudringen suchen werbe; daß, wenn er, wie es sich auch bestätigte, ungefähr vierzig tausend Mann start ware, er wahrscheinlich zehn bis zwolf tausend nach Rieto zur Beobachtung der Abruzzen detaschiren — mit drei oder viertausend Mann gegen Fondi und Itri unsere Ausmerksamteit dahin! richten, und sodann mit dem Rest von fünf und zwanzigtausend Mann in das Thal von St. Germano einzudringen suchen warde.

Bor Entwerfung eines Defensipplans, wollte ich mir noch genauere Renntnisse von dem Terrain der Gränze erwerben, daher nahm ich den 22sten und 23sten Februar eine genaue Recognoszirung von Sora meinem rechten bis zum See von Jondi meinem linken Flügel vor. Nach dieser Recognoszirung überzeugte ich mich jemehr und mehr, daß der schwache Punkt des Königreichs das Thal von St. Germano war, und daß, wenn der Feind glücklicherweise in einer andern Richtung eindringen sollte, es zu seinem großen Nachtheil ausschlagen müßte.

Bevor ich jedoch meines Defensipplans ermabne, muffen wir bas Terrain, worauf berselbe entworfen ift, etwas naber kennen lernen.

Das Terrain von dem Flusse Liri, zwischen Arce und Ceprano, bis zum Dorfe Mignano, hat beinahe vierzig (italienische) Meilen in die Länge und zwischen drei bis zehn Meilen abwechselnd in der Breite. Dieses Terrain bildet ein Beden zwischen zwei Bergfetten, welche auf den Seiten des Dorfes Mignano ausgeben, wo sie einen Zwischenraum von anderthalb Meilen lassen, und

dadurch einen Pag formiren. Sie endigen fich hernach beinahe sentrecht langs des Flusses vormarts Arco zur Rechten und bei Ceprano zur Linken.

Bon den Soben, welche bas Baffin von St. Germano fints bestreichen, kann man durch leichte Truppen den Feind nach seinem Uebergang über ben Liri leicht auf seinem trichten Flügel und seinen Communications - Linica beunruhigen.

Die andere Bergfette, welche bas Baffin bon St. Bermano rechts umgiebt, und wo Monte Caffino, Roccafecça und Arce liegen, bieten ben leichten Truppen bie namliche Bequemlichfeit ben Feind zu ermuben, und feine Berbindungslinien zu unterbrechen-

Sora ist ber Schlassel zur Communication zwischen ber Ebene von St. Germanv und ben Abruzzen, so wie Atina ber zur Communication zwischen den Abruzzen und St. Germans, butch die Thäler von Sangro, vom See Fucins und von Rovets ist. Die Höhen rechts vertheibigen alle diese verschiedenen Verbindungen und beden Sora und Atina. Sie sind, wie die zur Linken, steil und mit Holz bewachsen, und blos für leichte Truppen zugänglich.

Auf biefe Localitaten baute ich meinen Defenfions-Plan, ben ich aber bier nur in turgen Umriffen andenten will.

Die Grenze, welche bas erfte Korps zu vertheidigen hatte, erstreckte sich von Gora bis zum Gee von Fondi nabe beim Meer, und begriff eine Strecke von vierzig bis funfzig Meilen. Das erste Korps sollte nach dem Inhalt bes Detrets vom 12ten Februar mit Einschluß der Milizen funfzigtaufend Mann betragen, darauf mußte ich meinen Plan bauen. Auf diese Borausseyung bielt

ich bafar, bag ba brei Kanftheile unferer Urmee in Dili-Ben bestund, Diefelbe gum fleinen Rrieg tauglicher, als !qu Baupt - Treffen fenn marben. Much noch andere Bemeg-Grunde entschieben mich biefer Gattung Rrieg ben Borgug ju geben. Furs etfte mar meine Ravallerie von gat Teiner Erheblichfeit, weil fie nicht gablreich genug, fcblecht beritten und wenig geubt mar. Furs andere mar unfere Artifferie viel gu ungureichend, benn eine Urmet von funfzig taufend Mann follte wenigstens achtzig Ranonen mit fich fuhren, ich hatte beren aber nur feche und brei-Big, bavon breißig bespannt waren. Endlich mar ber Beift bei einigen Corps febr fcblimm, bei andern febr gemifcht, ber geringfte theilweise Abfall bei einem Saunt-Treffen tonnte viele andere nach fich gieben. Der Zeind im Segentheil batte eine bortreffliche Artillerie und eine gute und zahlreiche Raballerie, feine Infanterie gwar etwas ichwerfalliger als die Unfrige, mar abgebartet, bisciplinirt und geubt.

Allen diesen Betrachtungen zu Folge mußten wir alle Saupt Actionen und den Krieg in der Ebene zu vermeiden suchen. Unsere Absicht mußte dahin geben, den Feind theils zur Unthätigkeit zu zwingen, theils in unsern Bergen den kleinen Krieg zu führen, wo die Leichtigkeit unserer Miligen, die Ueberlegenheit unserer leichten Truppen und unseren Lokal - Kenntnisse uns den Sieg versichern mußten. Mittlerweile hatte diese Art Krieg zu führen unsere Truppen abgehartet, ihren Seist verbesert, und die großen Hulfsmittel des Feindes neutralisiert.

Ehe ich unfern Plan bem Prinzen Regenten gur Genehmigung vorlegte, lies ich benfelben ben funf und zwanzigsten Februar in unferm haupt Duartier zu St. Bermano einem Kriegsrath, aus ben vorzäglichften Dffigiere gufammengefest, zur Prufung vorlegen.

Nachdem solcher vollfommen genehmigt worden war, unternahm ich ben sechs und zwanzigsten Februar mit dem Chef des Genie - Evrys General Escamard eine Refognoscirung bes Passes von Mignano. Denselben Lag vere gte ich auch mein haupt-Quartier babin, und lies mit der Abstechung der Berte ben Unfang machen.

Hierauf begab ich mich wieder nach Neapel zurud, um dem Pring-Negenten und einigen ber einflußreichsten Mitglieder des Parlaments den Defensifplan vorzulegen. Da dessen Genehmigung teine Schwierigkeit fand, so schrieb ich dem Chef meines General. Stabs zu Mignano mit dem Bau der Arbeiten nach dem Plan des Generals vom Genie Corps den Anfang zu machen, auch gab ich zur Organistrung von drei kleinen leichten Brigaden Befehl, auf deren Verwendung ich späterhin zurudtommen werde.

Den sieben und zwanzigsten reiste ich nach Fondi ab. Unter Wegs theilte ich dem General Umbrofio meinen Plan mit, und nahm mit ihm über bessen Aus-fohrung Nücksprache.

Um acht und zwanzigsten bereisten wir gemeinschaftlich bie Verposten Linie von Fondi. Dem General Filangiert schrieb ich von dort aus, sich den zweiten Merz Morgens in Lontecorvo einzusinden, wo ich mit dem General Umbrosio ebenfalls eintreffen wurde.

Nach einer weitern Recognoscirung ber angrenzenden Geburge langten wir am bestimmten Lag in Pontecorbo an. Der General Filangieri mar noch nicht angetommen, aber ich fand einen Rapport von ihm über die Despertion von Bierhundert sechs und zwanzig Misligen von drei Bataillons der dieseitigen Proving (s. 44ste Beil). Ein anderer Rapport meldete mir die am sechs und zwanzigsten Februar statt gehabte Desertion von andern Miligen (s. 45ste Beil.); ferner unterrichtete mich der Seneral Ambrosio, daß in der Nacht vom sieben und zwanzigsten auf den acht und zwanzigsten ein ganz aus verabschiedeten Kalabresern zusammengesettes Bataillon, Jäger von seiner Division wiederholte Symptome von Rebellion und Desertion in Masse habe bliden lassen. (s. 45ste Beil).

Segen gebn Uhr tam ber General Filangieri an. Bu feinem frühern Rapport fügte er noch mundlich bei, baß aufferbem noch ein ganges Bataillon Miligen von Sora aus einander gegangen fen, wel- ches er mir hernach auch schriftlich bestätigte (f. 48ste Beil).

Mit schwerem hetzen nahmen wir hierauf alle brep langs des Flusse Liri das Terrain in Augenschein. In Joletta machte uns der Obrist Tocco, ein sehr ausgezeichneter Ofsizier und Commandant der Borposten von Liri die Meldung, daß in der vergangenen Nacht hundert zwei und vierzig Soldaten und Unterzofiziere von den Eliten-Compagnien des siebenten Linien-Regiments von der Insel Soromit Wassen und Bagage desertirt sepen, und auf ihre eigenen Ofsiziere, die ihnen Widerstand leisten wollten, Feuer gegeben hatten, wovon einer durch einen Bajonnetstich verwundet worden sep. Dieses Bataillon bestand aus lauter Verabschiedeten des jenseitigen Fax-

stenthums, die sich sämmtlich hatten in die Carbonarie aufnehmen lassen. Der Anführn des Complots ein Sergeant, Namens Chiarolanza, war Groß' Meister der Carbonarie-Loge des Bataillons. Zwei andere Meister Franz Saverico Ruscia und Nitlas Linotta unterstützten ihn dabei. Der Sprecher dieser Loge war der Lieutenant T... welcher schon in Palermo zum Aufstand der dortigen Sarnison mitgewirft hatte. Man glaubt, daß in der Loge dieses Bataillons die Desertion in Masse beschlofen, und nur durch die muthige Entschlossenbeit ver Ofsteiers verhindert worden sep (s. 46ste und 82ste Beil).

Diese Desertionen machten uns um so bekammerter, als durchaus feine Beranlassung dazu vorhanden war. Die Truppen wurden punttlich bezahlt, sehr gut verpflegt, sie waren mit allem Nothwendigen versehen, und fein Feind war noch in der Nabe. Ich machte sogleich dem Rriegs Minister die Anzeige davon, und verlangte wiewohl vergeblich, daß das Parlament zwei Deputirte aus seiner Mitte zum ersten Armee Corps abordnen mochte, um sich nicht allein von dem bei der Armee herrschenden schlimmen Geist zu überzeugen, sondern auch im Einverständniß mit den Generals die erforderlichen Vorkehrungen dagegen zu treffen.

Wie bereits bemerkt wurde, hatte ich fruher ben Befehl zur Organistrung von drei leichten Brigaden gegeben, jede dieser Brigaden enthielt zehn Compagnien von
hundert Mann Eliten, wovon ein Drittheil Linien-Boltigeurs und zwei Drittheile Milizen waten. Jede biefer Brigaden war von einem Linien-Bataillon bas ganz
aus Boltigeurs ober Schuben bestund, unterstützt. Der

zweiten Brigabe, welche in der Ebene agiren sollte, waren noch zwei Estabrons Jager beigegeben. Das Commando der ersten Brigade erhielt Oberst Picco-lelli, das zweite Oberst Tocco, und das dritte Oberst Deconcili, der erste und dritte dieser Anführer waren Parlaments-Glieder.

Diefe leichten Truppen erhielten ein gebrucktes Dienst-Reglement für ben Guerilla Rrieg. Für jeben Gefangenen, jede Ranone ober Fahne wurde eine verhältnismäsige Belohnung festgesett, und das Gelb fogleich bem Corps-Commandanten eingehändigt.

Nachdem biese drei Brigaden auf der Borposten . Linie vertheilt waren, lies ich durch Spionen die für die Desterreicher jenseits des Liri angelegten Borrathe von Lebensmitteln ausforschen und zerstören. Dieses geschah in einem Umfang von sechs bis acht Meilen (s. 52ste und 83ste Beil). Ich lies überdies die leichten Brigaden vom Lande verpstegen, um alle Subsistenz-Mittel aufzuzehren. Für diese Lieferungen wurden Bons ausgestellt, zu deren Sinlosung aber vom Parlament, aller Ermahnungen ungeachtet, keine Borkehr getroffen wurde.

Die Linien-Truppen ber ersten Division lies ich zwischen Fondi und Itri zusammenziehen; die ber Bierten begaben sich in das Lager von Mignano, wo Zelten aufgeschlagen waren; die Milizen fantonnirten in den benachbarten Dörfern, aber sowohl diese als die Linien-Truppen dieser Division mußten an den Verschanzungen des Lagers arbeiten. Die zweite Division durfte ihre Stellung bei Teano nicht eher verlassen, die vier Bataillons aus Sizilien zu ihr gestoßen waren, diese Vereinigung erfolgte auch wirklich den achten Merz, worauf fie in die Rantonnirungen von Toro, Prefenzano und Benafro einrudte.

Meine Berhaltungs - Befehle im Fall eines Rudzugs fichten fich auf bie oben erwähnte Nothwendigkeit, die Sebenen zu vermeiben, deswegen lies ich alle Feldartillerie nach Rapug zurudgeben, und behielt blos eine Batterie leichter Artillerie zum Borposten - Dienst. Das verschanzte Lager selbst wurde von sechs und vierzig Ranonen von schwerem Raliber auf Marine Lavetten vertheibigt.

In meiner erften Linie befand fich bie Festung Gaeta in bolltommenem Bertheibigungs. Stand, umb für breitausend fanfhundert Mann auf sechs Monat hinreichend propiantiet.

In ber zweiten Linie lag Rapua, beren Festungswerke zwar in gutem Stand waren, es fehlte ihr aber an Artislerie und Munition, worüber ich nicht ermangelte, bem Kriegs Minister die Anzeige zu machen. Der so leicht zu vertheidigende Paß im Thal von Gaeta wurde durch Feld. Schanzen befestigt, ebenso Montecassino im Thal von St. Germano, wo ich zwei Bataillons Milizen und zwei Compagnien Garde hineinwarf. Letterer Ort diente zum Depot von dreimal hundert taufend Patronen für die leichten Truppen meines rechten, so wie das befestigte le Fratte für ein gleiches Quantum für den Bedarf meines linken Flügels.

Auch die Umgegend von Setto, hinter der Stellung von Mignano, lies ich verschangen, um der zweiten Division einen Unlehnungspunkt zu verschaffen, wenn der Feind von den Abrudzen oder von Atina ber, anruden sollte.

Das verfchangte Lager murbe in ber Stellung errichtet, wo bie Sauptstraße, bas Dorf Mignano auf taufenb Schritte linte laffent, Die Berge burchschneibet, welche Diefen ungefahr anderthalb Meilen langen Daß bilden Innerhalb beffelben murben acht Rebouten erbaut, und bas Dorf Mignano fowohl, els bas auf ber Bauptftrafe liegende in eine verschaugte Raftene vermandelte Wirthshaus, mit innbegriffen. Das Dorf Mignano mar im Mittelpunkt ber Berichangungen, und bestrich burch feine bervorragende Lage beibe' Fronten. Die Flanten ber Redouten lehnten fich rechts und links an fteile mit Solg bewachsene Berge, die ihnen jur Bertheidigung dienten. Das Feuer ber Redouten freugte fich duf ber Strafe, welche ber Reind paffiren mußte. Roch ift zu bemerten, bag Mignano auf einer Urt bon Buderhut liegt, und von einem fleinen Strom umgeben ich ber ihm gum narurlichen Graben bient. Diefes Dorf wurde, nachdem es befestigt worden war, die Bitadelle des Lagers.

Sine halbe Meile vom Paß von Mignano entfernt, verengt sich das That noch mehr, so daß die auf bei. den Seiten liegenden Berge nur einen Raum von drei Biertel Meilen zwischen sich lassen. Dieser Punkt ist zur Bertheidigung ausnehmend gunftig, deswegen lied ich ihn durch eine gatze Brigeste mit einer leichten Batterie als Borposten besten. Dieser Borposten war im Stande durch die Berstärfung, welche er stets vom Lager aus an sich ziehen konnte, einen bedeutenden Widerstand zu leisten, und wenn der Feind ihn forciren wollte, um das Lager von Mignano recognosciren zu können, so mußte er drei dis vier tausend Mahn dabei ausopfern.

Den vierten Merg begab ich mich nach Rapua, um sowohl gur Proviantirung diefer Festung bie erforderlichen

Masregeln zu treffen, als mit bem Pring-Regenten Ridfprache zu nehmen, welcher biesen Tag sein HauptQuartier baselbst anfgeschlagen hatte. Ich mußte bis zum andern Morgen beim Prinzen bleiben, und unter seinem Borsit einem Kriegsrath beiwohnen, welcher aus dem Kriegs-Minister, dem Chef vom General-Staab und zwei General-Abjutanten des Prinzen bestund.

Ich legte bemfelben von allem bisher geschehenen Rechenschaft ab, und erhielt bessen ungetheilten Beifall aber ben Bertheidigungsftand bes erften Corps.

Alle biese Unstalten waren aber umsonst, wenn nicht in ben Abruzzen ein ebenfalls bamit in Berbindung stehen. der Plan in Aussahrung gebracht wurde, denn bei einer Riederlage des zweiten Corps wurde der Feind in den Ruden der Stellung von Mignano kommen, in welchem Falle man dieselbe tros der Bortheile des Terrains und der Vertheidigungen verlassen mußte.

In bieser Beziehung machte ich beim Kriegs - Rath ben Antrag, bei Aquila ein anderes verschanztes Lager zu errichten, und basselbe theils mit eissernen Kanonen aus dem Fort Aquila, theils mit den Felbstücken des zweiten Corps zu versehen. Zwanzig dis vier und zwanzig der besten Batailsons, und sämmtliche Milizen des zweiten Corps sollten dieses Lager beziehen; diesem Antrag fügte ich noch die Bemerkung bei, daß der Feind nur eine der folgenden drei Parthien ergreissen würde: entweder er marschire vorwärts und lasse das befestigte Lager im Rücken, so renne er in sein Verderben, mache er aber einen Angrist darauf, so sen zu vermuthen, daß er sich besselben weder so leicht, noch so bald bemächtigen werde. Eines wie das andere müßte gleich nachtheilig für

ihn ausfallen; die dritte Bahl wäre Zett abzuwarten, und inzwischen den kleinen Krieg zu führen, welches wir aber nicht zu fürchten Ursache hatten, indem wir dadurch ebenfalls Zeit gewinnen würden, den Geist unferer Truppen zu verbessern, mehr Kriegszucht einzusühren, sie abzuhärten, und die Zahl unserer Feldschanzen zu vermehren.

Meine Joen in Betreff der Abruffen wurden fammttich gebilligt, und ber Oberft-Lieutenant Cianciulli, ein febr verdienter, und vom General Pepe besonders geschätter Ofsizier an lettern abgesandt, um sich über diesen Plan ausführlich zu mit ihm besprechen.

Mittlerweile erregten die fortwahrenden Desertionen die meisten Besorgnisse. Nach der Desertion eines Theils des siebenten Linien-Regiments erfolgte die Nacht darauf eine andere von hundert Mann der dritten Boltigeur-Compagnie vom Regiment der Konigin, und der Nest der drei Boltigeur-Compagnien dieses Corps drohte das nemliche zu thun (f. 51ste 52ste und 82ste Beil).

Andere Desertionen und Meuterepen hatten zu Pastena, Monte Stefano, Piconi u. f. w. statt (f. 49ste 53ste 54ste und 55ste Beil).

Unter anderm beweißt die Melbung No. 53. hinreichend, daß die beffern Offiziere mit Angst der Katasstrophe vom Anfang des Monats Merz entgegensahen, welche ihrer Ehre verderblich zu werden drohte. Alle Radrichten stimmten in dieser Zeit dahin überein, daß, die Garbe ausgenommen, die ganze Armee Lust habe, ihre Fahnen zu verlassen, und nur den ersten Angriff dazu erwarte.

Auf das blose Gerücht von der vermeinten Annaherung von funf diterreichischen Ravalleristen verließen zwei Bataillons Milizen \*) ihre Stellung zu Pontecorvo (f. 5ofte Beil).

Schon früher wurde der Untunft einiger Bataillons Milizen von Salerno und Reapel erwähnt. Andere Bataillons aus andern Provinzen trafen darauf ebenfallt uach und nach ein, aber mit so großem Abgang und in so traurigen Umständen, daß sie unmöglich mit Stillschweigen übergangen werden tonnen.

Von acht und vierzig zum ersten Corps bestimmt gewesenen Milizen-Bataillons waren bis' zum achtzehnten Merz, wo alles für uns verloren war, nur siebenzehn angesommen. Die Kalabresen sollten vierzehn bazu stellen, allein als der Befehl in den Provinzen anlangte, sich marschfertig zu halten, war man nicht wenig erstaunt, von diesen vermeintlichen vierzehn Bataillons, wozu blos die Offiziers ernannt waren, teine Spur zu sehen (s. 85ste Beil).

Gefett aber auch, daß die Rafabrefen, fonft fo bartnadig in ihren Entschluffen, batten beredet werden ton-

<sup>\*)</sup> Die amerikanischen Milizen setten auch beinabe die Sache ihres Landes auf das Spiel, die französischen machten ebenfalls mit der Flucht den Anfang. Alle Milizen sind sich im Anfang gleich; die Unsrigen hätten sich am Ende so gut abgehärtet wie die amerikanischen und französischen. Beit des durste es aber; mittelst der Feldschanzen mußte man ihnen Anfangs Muth einsidsen, und sie hinter den Brustwehren nach und nach an das Feuer gewöhnen, wie man es mit neuen Truppen gewöhnlich zu machen pflegt. Der Fehler liegt also blos an denen, welche sie als alte gediente Lente betracten und die Offensive auf offenem Feld mit ihnen ergreiffen wollten.

nen, diesem ploglichen Aufruf zu folgen, wo waren ihre Monturen und Waffen? wer hatte sie in den Waffen gesäbt ober zum Dienst abgerichtet? Der Rest des Contingents von Neapel von zwei Bataillons, obgleich dem Namen nach ausgehoben, war niemals beisammen, ebensowenig wie die andern fanfzehn Bataillons, welche die abrigen Provinzen zu stellen hatten.

Es mare vergeblich fich verhehlen zu wollen, daß bie Nation nicht Willens mar, die bamalige Ordnung ber -Dinge mit ihrem Blute ju berfechten; ob es gleich eine ichmerzhafte Bahrheit fur uns ift, fo mare es boch ungerecht, basjenige bem Mangel an Energie bon Geiten ber nation guschreiben gu wollen, mas blos eine Folge fehlerhafter und wiberfinniger Dabregeln gemefen mar. , Beldes Boit marte mohl bei fo ungeschidten Unstalten eine fraftige befenfive Stellung genommen baben? Unftatt eine folche Ration zu verachten, follte ber Muslander fie eber beflagen, daß fie fo ichlecht geleitet worden ift. Die Reapolitaner maren bei brei ober vier Belegenheiten, beinahe in die Unmöglichfeit verfent, irgend etwas Wesentliches zu leisten. Diesem Bolf fehlt es burchaus nicht an Energie, feine Solbaten haben bei ben größten Waffen : Thaten unserer Beit mit Ehre gefochten. In der erften Beit der frangofischen Revolution waren bie Neapolitaner bie erften, welche bas Beispiel bon Reactionen gegen biefe Nation gaben. 218 fich fpa. terbin die Spanier durch die helbenmuthige Bertheidigung ihres Baterlandes unfterblich machten, Dienten fie ihnen im Sahr 1799 burch bie Bertheibigung von Reapel und im Sahr 1806 bon unferen mittaglichen Provingen als ruhmliches Borbitb.

Um bie Parthie, welche ich ergriffen babe, genau au marbigen, muffen wir auf bie Stagte ber Truppen aurudfommen, woruber ich eigentlich ju verfugen hatte. Bir haben gefeben, bof ein und breißig Bataillons Die ligen, welche mir bestimmt gewesen, nicht eingetroffen waren. Die fiebengebn Ungelangten , beliefen fic ungefahr gehntaufend Mann, bon biefen maren nur breitausend bienstfabig. Die übrigen maren obne Baffen ober fonft untuchtig (f. 7ofte und 85fte Beil). So batte g. B. ein Bataillon Miligen bon Sannio fiebenhundert Mann ftart nur hundert funf und vierzig Alinten, babon waren funf und breifig ohne Ochloß, und bon ben bunbert funf übrigen fonnten faum fiebengebn gum Dienfte gebraucht werben. Die andern Bataillons aus ben übrigen Provingen maren nicht beffer.

Es ware ohne Zweifel am besten gewesen, einen Theil dieser Leute gleich wieder zu entlassen, um die Unsossen für diese unnüten Massen zu ersparen, und keine Beranlassung zu Unordnungen durch sie zu geben, allein ein solcher Borschlag, so nütlich er auch an und für sich gewesen sehn möchte, ware gleich als Hochverrath ausgelegt worden, als hatte man der National-Schwung-Kraft Einhalt thun, und die Zahl der Baterland-Bertheidiger vermindern wollen.

Man mußte sich also barein fugen, und alle diese sogenannten Soldaten bei ber Armee behalten, jedoch wurden sie, nach Masgabe ihrer Ankunft aus den Propinzen, gemustert, und diejenigen, welche zum Kriegs, Dienst absolut untauglich waren, nach Santa Maria bi Kapua hinter ben Bolturno unter das Commando des Generals Casella zuruckgeschickt. In dieser Stadt sam-

gmelten fich nach und nach bei fiebentausend folder Leute, nie jeden Tag neun taufend Nationen Lebens-Mittel und dreitausend Outati D Lohnung zu einer Zeit erhielten, wo so großer Mangel an beiden vorhanden war.

Die Milizen, selbst die welche sich im Raden der Armee befanden, wurden bei allen Austheilungen der abrigen Armee vorgezogen, um ihnen allen Borwand zur Desertion zu benehnen. Wer wird es glauben, daß jeder dieser Milizen die Ration ebensoviel als ein Unter-Lieutenant tostete! Ausser ihren Mund: Rationen bekami jeder noch täglich zwei Carlini Do Sold, und mehrere Familien noch täglich ein Carlino Unterstützung. Ungenachtet aller dieser Aussopferungen von Seiten des Staats waren sie dennoch die Geissel der Ortschaften, wo sie durchzogen, und gaben häusig das Signal zu Desertione mit ihren Anführern an der Spite (s. 65ste 67ste 75ste 78ste 85ste 85ste 86ste Beil).

Bahrend aller biefer Unordnungen gieng ich den fünften Merz Abends von Capua nach Mignano zurrad; im höchften Grad über die Demoralisation ber gangen Armee sowohl, als über den Mangel an Kriegszucht bei den Milizen bekümmert.

Nach meiner Ankunft berief ich bie Generale und Offiziere vom General . Staab zusammen, um mich mit ihnen über bie Lage der Dinge zu besprechen. Giner berselben machte ben Borschlag, einen berftandigen Offi-

<sup>\*)</sup> Der neapolitanische Dufato gilt nach bem Silber Pari fl. 1. 57. fr. im 24. Fuß. A. D. Ue-

<sup>\*\*) 3</sup>wei Carlini betragen nach unferem Gelb 23 3 Krenger rheinisch. U. D. Ue,

zier als Parlementair an die Desterreicher zu senden, um ihre Absichten zu erforschen, ihre Stellung zu beobachten, und zugleich zu erfahren, ob man der Hoffnung zu einem anständigen Bergleich Raum geben durfe, im Fall das Geheimniß unserer Schwäche und des ablen Beistes bei der Urmee ihnen, noch unbekannt geblieben seyn sollte.

Die ganze Bersammlung billigte diese Joee; ich allein sette mich aus Delitatesse dagegen, nicht als ob meine Collegen deren weniger gehabt hatten, sondern weil ich in meiner Eigenschaft als Obergeneral jebe Communication mit dem Feinde verhindern zu muffen glaubte, wenn sie nicht von der erfien Gewalt ausgegangen war.

Um jedoch biefes Borhaben, welches mir zuträglich schien, nicht von ber hand zu weisen, sandte ich in der Racht vom 5ten auf den 6ten den Major Lombardo nach Reapel um den Pringen und ben Ktiegsminister von dem moralischen Zustande der Urmee zu benachrichtigen, und ihnen ben Bunsch zu außern, daß es febr gut ware, wenn bald möglichst ein Vergleich eingeleitet wurde.

Da ich seboch stets bie Moglichkeit irgend eines schimpflichen Ereignisses vor Augen batte, so ließ ich zwanzigtausend Mationen Lebensmittel nach Mignam schaffen, damit die Soldaten, welche sich zu schlagen Lust haben sollten, sich daselbst sammeln und einen tapfern Widerstand leisten konnten. Ich befragte hierauf ben General Filangieri, ob man auf die Sarde zur Vertheidigung von Mignano zählen konnte; seine Antwort lautete nicht nur verneinend, sondern daß sich dieses Corps sogar entschlose

fen habe, sobald fich die Destreicher zeigen murben, eine Deputation an sie zu senden, und ihnen zu erklaren, daß sie nicht die Absicht hatten sich mit ihnen zu schlagen, weil sie als die Alliirten ihres Konigs betrachteten.

Un bem nämlichen Tag ichidte ich ben Sberft Pegnalverd, einen fehr talentvollen Officier, an das Parlament, mit bem Auftrag bemfelben eine ausführliche Schilberung unserer Lage zu entwerfen. Er fehrte ben folgenden Tag nach Mignano zurud, und berichtete mir, baß bas Parlament babin übereingekommen fep, baß

- 1) die Maffe der Miligen zu groß mare, um nuglich bermendet werden zu konnen, und man daher eine Aus-wahl darunter treffen muß,e um der Anstedung der Des moralifirung vorzubeugen.
- 2) Daß es zugebe, baß es fich in bem anscheinenben Schwung ber Ration getäuscht habe, und die Rothwenbigfeit erkenne, sich je eber je lieber auf eine anständige Art zu vergleichen.
- 3) Beripreche es ernsthafte Maasregeln gegen bie Defertion zu ergreifen, und wegen ber überflußigen Miligen bie nothige Borkehrungen zu treffen.

Wirffich feste bas Parlament burch ein Gefet bom 10ten Todesstrafe auf die Defertion, und bestimmte einen rafchern Gang bei dem richterlichen Berfahren darüber. (S. 63. 68. Beil.) Außerdem wurde noch beschloffen,

<sup>9)</sup> Man sieht daraus, wozu Berathschlagungen bei den Eruppen führen. Die Königl. Garde wollte die Destreicher als Alliirte des Königs betrachten, während der König vor seiner Abreise selbst besolpten hatte in militarischer Hinscht Alles zur Behauptung des Angefangenen zu thun.

baß nach Manggabe bet Ankunft der übrigen Miligbetaillons ihre Reigung zum Kriegsbienst erforscht und die jenige, welche bosen Willen zeigen wurden, wieder zurüt geschickt werden sollen.

Der General Bairo wurde zur Bollziehung bes lettern Auftkags bestimmt. Man machte die Probe an
drei dis vier Batailond, und nicht ein Einziger war
darunter, det an die Granze marschiren wollte. Alle
wurden daher wieder in ihr heimwesen entlassen. Diese
Maabregel hatte den Nachtheil, daß die Miligen, welche
bereits an der Granze stunden, sich dadurch beeintrafttigt fühlten, und über Ungerechtigkeit schrien, während
die Sectirer sie als einen Verrath und Raub an der
Nation betrachtetem

Das Parlament, burch fo viele abereinstimmente Radrichten bollfommen überzeugt, bag ein Bergleich ber Rlugheit gemäß mare, wurde immer noch burch bie Drobungen ber Sectirer in Furcht gehalten, welche burchaus bon feinem Uebereinfommen boren wollten. Gin Darlaments - Mitglied von Ginfluß geftanb mir, baß fie fic in ben bisherigen Meufferungen als Organ bes allgemeinen Bolfe-Billens getaufcht hatten, und baber bie erften Borfcblage ber Defterreicher, vorausgefest, bag fie anftanbig waren, annehmen marben. Ich bemertte ibm barauf, baf ber Feind, nachbem bie erften Eroffnungen mit fo großer Berachtung verworfen worden maren, feine Reue versuchen murbe, und bag, wenn bas Parlamene bie Nothwendigfeit jum Bergleich einsehe, es feine Mficht febe, mit ben Unterhandlungen ben Unfang ju machen, und nicht burch Erwartung von unwahrscheinlichen neuen Borfchlagen die Ration in ben Abgrund bes Berberbens gu ftorgen.

Die Antwort diefes Deputirten beweist, in welchem Schreitens Buffand sich bas Parlament in Beziehung auf die Gotte befand: "General, sagte er mir, ein folder Schritt Ianm nicht vom Parlament aus geschehen. Ein Schwerdt hangt über unsterm haupte, benn wenn ibi eldembenten die alb sicht zu einem Bergleich. Antbeckten, so wurden sie uns alle umbringen, wielleicht, daß selbst der Pring-Regent nicht verschont bliebe. Was will man nach solchen Neufterungen: von dem Betragen einer reprasentativen Bersammlung deuten, welche zum Wohl der Nation von der Rothwendigkeit einer großen politischen Maasregel überzeugt ist, und durch engberzige Betrachtungen von personlicher Sicherheit den Beschluß verweigert?

Der Rriege-Minister vom Patriotismus und bem Drang ber Umftanbe angespornt, entschloß fich bennoch einen offiziellen Untrag zu machen, und sich lieber perfonlich allem auszuseten, als einen Schritt aufzugeben, von bem die Rettung bes Baterlandes abhänge.

In einem unter bem Borfit des Pringen. Regenten gehaltenen Ministerial-Rath eröffnete dieser Minister den Antrag damit: "daß, ohne die Bertheidigungs Anstalten zu unterbrechen, es sehr gerathen ware, zugleich den Weg der Unterhandlungen einzuschlagen. Als Rapoleon, fuhr er fort, welcher so viele Streitkräfte besaß, sich mit einigen Divisionen des römischen Sebiets, welches durch aus keine kriegerische Stellung hatte, bemächtigen wollte, so sandte er Diplomaten seinen Truppen voraus, will er seinen Zwed auf diese Art zu erreichen, der Wassen-Gewalt vorzog. Da wir uns nun aber gerade im em gegengesetten Falle befänden, so sepe es der Bernunft um so gemäßer, zugleich beibe Wege einzuschlagen."

Obgleich die übrigen Dinifter mit ihm übereinftimmten, fo maate es boch teiner feinen Beifall baraber gu ertennen ju geben, fo febr farchtete man noch von Bergleichen zu fprechen. Der Bring mar ber Meinung, "daß er einen folden Befolug nicht auf fich allein nebmen tonne, und bag bas Barlament im Rall ber Beuebmigung, dazu aufgeforbert werben mußte." Ein anberer Umfland war noch, bag man nicht mußte, welcher Minifter eigentlich bie Erbfinung machen follte. fuchte biefen Auftrag von fic abgulebnen, weil bas Parlament unter bem borigen Ministerium jebe Dit theilung biefer Urt icon als ein Berbrechen bebandelt miffen wollte. Der Rriege - Minifter glaubte, bag ein folder Untrag burch ben Dinifter ber auswärtigen Ungelegenheiten gemacht werben muffe, biefer aber fuchte fich beffelben unter allerhand Ausflüchten gu entziehen. Der General Colleta übernahm es endbem Parlament biefe Eröffnung ju machen. Diefes aber, obgleich von ber Rorbwendigfeit folder Unterbandlungen volltommen überzengt, fuchte ebenfalls einer Erflarung burch bie Ginmenbung auszuweichen , baß ein folder Schritt gu ber Dachtbolltommenheit ber vollziehenden Gewalt gebore. Auf bie Untwort des Ministere, daß die vollziehende Gewalt felbft es muniche, bag eine fo wichtige Ungelegenheit burch bas National - Parlament entschieden werben mochte, man mit einander babin überein, in ber Berion bes Generals Farbella eine Botichaft an ben Ronig nach Rloreng gu fenben.

Wahrend biefer Berhandlungen zwifchen bem Rabinot und Parlament fing man an, eine Berbefferung bes

Seiftes unter ben Truppen gu bemerten. Die Buradfendung ber Miligen nach St. Maria bi Capua, bie concentrirte und burch gute Berte gefconte Stellung ber Truppen, ihre gute Berpflegung und punttliche Begablung, bagn bie Belegenheit fich burch Urbeiten an ben Bericangungen noch einen Rebenverbienft machen gu tonnen, trugen wefentlich bagu bei. Die Ginfangung gablreicher Deferteurs, welchen ber Prozeg gemacht wurde,bie bom Parlament gegen bie Defertion ausgesprochene Tobesstrafe, fo wie bas gute Beispiel ber Barbe, fonnte ebenfalls ben gemunichten Ginbrud nicht verfeblen. les fcbien nun ein ganftigeres Unfeben ju gewinnen, man fing wieder an einige Soffnung ju icopfen, ber Reind felbft ichien feit einigen Tagen fich nicht bormarts zu bemegen. Rachbem er feine Entwidlung bewertftelligt hatte, hatte es ben Unichein, als ob er über feine weiteren Operationen unentschloffen mare, D wodurch man auf ben Gedanten gerathen tonnte, bag nach ber Stellung feiner Truppen ju foliegen, feine wirliche Abficht ein Ungriff burch bas Thal bon St. Germano gemefen mar, die aber durch die Bertheidigungs - Unftalten bes erften Corps vereitelt murbe Ca).

<sup>\*)</sup> Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß die Oesterreichet nicht damals mit ihren Bewegungen innhielten. Selbst die Neapolitanischen Journale thaten davon Erwähnung, sie lege ten aber, nach ihrer Art zu sehen, einen ganz andern Grund unter. Sogar das diterreichische Bulletin von Riets, vom sten März datirt, gibt zu, daß die Armee eine kurze Zeit lang Halt gemacht habe.

<sup>•\*)</sup> Die Desterreicher geben zwar vor, daß sie ihren Plan niemals abgeändert und stets im Sinne gehabt hatten, durch die Abruzzen einzudringen. Nichts desto weniger scheint es mir, daß es niemals in ihren Plan gelegen haben

Da mir bie St Itang feiner Divisionen, fener Dinagaine und viele andre Umftande betaunt maren, fo be-

tonnte, im Winter ben Dag von Antrodocco angugreifen. Menn man einem eine Ehur offnet, fo ift es freilich flua. Davon Gebrauch zu machen. Wir wollen alfo, foviel fichs Mans dem Meuffern schließen läßt; zu erforschen suchen, wel-... des unter diefen Umftanden der Dlan des Generals Krimont

gewesen fenn mochte...

Die Desterreichische Armee bestand aus funf Divifionen Infanterie, Walmoden, Wied, Beffen Somburg, Leberer und - Stutterheink. Diese Corps, welche inzwischen auf ben beet Sauptstraßen Italiens' vorgerudt maren, fingen an fich gu= fammenzuziehen. Die drei Divisionen, Wied, bomburg und Leberer stellten fich en echellons zwischen Roic liano und Terni auf, die Division Balmoden postirte fich gu Rieti und die von Stutterheim ju Rom und Tivoli. Gine . folde Stellung, welche ben 7ten Mary noch biefelbe mar, last durchaus feine Abficht auf das Thal von Bescara au, benn die gange Urmee mar icon über die Berbindung von Foligno binaus, wo die große nach Pescara führende heerstraße ihren Anfang nimmt, auch ftreitet gebachte Stellung gegen bie Bahricheinlichkeit durch bas Thal von Gaeta operiren zu wollen, weil die dortige Macht viel zu ichmach bazu mar. Sie tonnte daber blos von der Seite von Tagliacozio, b' Antrodocco und St. Germano ihren Angriff bilden. Onrch bie beiden beinahe unwegfamen Thaler von Antrodocco und Tagliacozzo . in bas Ronigreich einzufallen, ift nicht mahrscheinlich, es bleibt daber blos noch St. Germano für feine Operationen übrig. Die Division Ballmoden schien auch in der That die Bestimmung gu haben, ju Rieti bas in ben Abruggen Rebende ameite Rorps ju beobachten, mabrend die anderen vier Divis fionen bie Stellung hatten gegen St Germano zu operiren. Der Feind hatte demnach jur Operations-Bafis die Bia Baleria zwischen Rom und Arfoli genommen. Die drei Saupt= ftragen von Frascati, Paleftina und Subbiaco maren feine naturlichen Operations-Linien gewesen, indem fie bei Ceprano und Sora quer über ben Liri geben, von mo aus fie bei der Stadt Germano jufammen laufen. Dadurch erhielt bie Defterreichifche

fraftigte mich dieses in meiner Meinung, bag er bas That von St. Germano berennen marbe, mas mir nicht un-willfommen war. Zu was sollten aber alle biese Berechnungen, alle unsere Unstrengungen helfen? Dergeblich waren alle unsere Bortebrungen, und balb sollten auch alle unsere Hoffnungen verschwinden.

Den 7ten Marg auf bem Radweg, von ber Besichtigung ber Festungswerke in Cascano emfing ich auf ber Post von Francolise Abends vier Uhr folgendes Schrei-

Armee den Bortheil mit einer Masse von vier Divisionen auf das erste Corps fallenzu können. Ausserdem gab. die Stellung der drei Divisionen zwischen Foligno und Terni mittelst der parallelen Straße gegen die Gränze dem General Fri mont Gelegenbeit au die Hand, diese nothigenfalls auch gegen die Abruzzen zu gebrauchen, wo er alsbann mit vier Divisionen, mit Inbegriff der des Generals Wallmoden zu Riett, datte operiren können; die Division Stutterheim wurde in diesem Fall das erste Korps beobachtet haben.

Nach diesen Dispositionen scheint es mir, daß der Definitiv Plan der Desterreicher, bet einem regelmäßigen Feldzug sobgender gewesen seyn durfte. Sie wurden mit vier Divessionen bei St. Germano den Angriff gemacht, und mit der fünften die Abruzzen beobachtet von einem allenfalßigen Fedler von unserer Seite oder einem andern gunstigen Borfall

aber gelegenheitlich Rugen gezogen baben.

Durch den Angriff von St. Germano machte fich der Feind hoffnung, sogleich nach Neapel vorzudringen, und den Krieg auf einen Schlag zu beendigen, das zweite Armee-Corps ware unterbeffen durch die Division Wallmoden im Schach ge-halten worden. Ware aber durch die Abruzzen angegriffen worden, so ging die Absicht des Feindes dahin, die Stellung von Mignano zu umgehen und im Ruden zu nehmen, und barauf den Bolturno zwischen Ifernia und Campagnano zu passiren, wodurch er Kapua vermieden, und noch vor dem ereften Corps in Neapel eingetroffen ware.

ben dom Minister: ber Obergeneral bes zweiten Armeetorps in den Abrutzen hat mich durch eine heute früh in Reapel angekommene Staffette in Renntniß gesseht, daß er den siebenten dies den Felnd mit zwanzig Bataillons angreifen wurde. Eure Excellenz sind ein zu guter General, als daß ich nothig hatte Ihnen des halb Verhaltungsbefehle zu geben.

Dieser Brief machte mich aufs Sochste bestärtt. Der General Pepe wollte ben siebenten angreifen und ich, ber ihn dabei unterstüßen sollte, wurde nicht früher als ben namlichen Tag Abends vierUhr dabon unterrichtet. Ausserdem kannte ich ben Zwed und ben Muntt seines Angriffs nicht, und konnte also auch nicht wissen, welche Mitwirkung er von Seiten des ersten Corps zu erhalten wunschte; eben so sonderbar fand ich, daß er sich vorber über diese Mitwirkung gar nicht mit mir in Einverständniß gesetzt hatte.

Ausserbem hatte der Krieg eigentlich noch nicht materiell angesangen, weil das Parlament zu Unterhandlungen entschlossen war, und der Prinz-Regent dem General Pepe durch den Obristlieutenant Cianciulli hatte besehlen lassen, sich auf die bloße Defensive zu beschränken; theils wegen dem Ausgang der Unterhandlungen, theils auch wegen unseren Bertheidigungsanstalten, besonders in Hinscht der Befestigung des Lagers von Aquila mußte es don ausnehmender Wichtigkeit für uns sepn, den Anfang der Feindseligkeiten soviel möglich dinaus zu schieden. Mitten in meiner Angst hatte ich noch einige Hoffnung, daß der Angriss vielleicht nicht statt gefunden haben möchte, weil Cianciulli vor dem siedenten in Aquila eingentossen sehn mußte.

Immer noch in ber hoffnung irgend einen- Radtheil abmenben gu tonnen, fanbte ich ben Dajor Rivera mit bem Befehl an ben General Brochetti gu Dignano, ben Major Blanco, einen febr ausgezeichneten Offizier, mit einem Brief von miran ben General Be pe abaufertigen, bamit fich jener mit ihm über alles erforberliche besprechen tonne. Ich fdrieb bem General Depe, baß, wenn er bie! Offenfive zu ergreifen entschloffen gep, ich ibn erfuche, fich baraber gegen ben Ueberbringer meines Briefs zu erflaren, und mir in Antwort auf benfelben anzugeigen, welche bon folgenden brei Ditwin tungen er bom erften Corps verlange: entweder eine Diversion burch unfere leichte Truppen auf der Seite bon Frofinone und Beroli, um bie Aufmertfamfeit bes Feindes babin gu lenten, ober eine ichleunige Unterfta. bung bon Truppen, welche mit einer Brigabe burch bas Thal von Roveto batte bewertstelligt werden tonnen, ober enblich burch bedeutenbe Streitfrafte mittelft unferer inneren Rommunitations Linien, und baß er mir auf alle galle gu miffen thun folle, in miefern er meine Mitwirfung manfche. Um acht Uhr Abends war ber Major Blanco icon nach ben Abruggen auf bem Beg.

Den gten Morgens wurde ich zu einem unter bem Borfit bes Pring-Regenten zu Rapua gehaltenen Rriegsrath berufen, wo ich mit möglichstem Nachdruck auseinander settel, wie unt lug und schäblich bieser bom Seneral Pepe gefaste Entschluß ware. Es wurden auch in dieser Beziehung alle nur erdenklicht Borkehrungen getroffen, leider aber war schon alles zu spat.

Auf meiner Rudreife nach Mignano erhielt ich unterwegs von einem Offigier meines General-Stabs, wacher nitt ber obern Polizei in ber Armee beauftragt war, die Meldung, daß die Nachricht von einer offensiven Operation von Seiten des zweiten Corps bei der Armee noch nicht bekannt sep, daß aber in meinem Hauptquartier schon einige Generale davon wußten, und man über den Ausgang zwischen Furcht und Hoffnung schwebe.

3wolf Meilen von Mignano tam mir ber Dberst-Lieutenant Cianciulli von seiner Sendung nach den Abruzzen entgegen. Diese unerwartete Erscheinung ließ mich das Schlimmste fürchten. Ich erfuhr von ihm die schreckliche Nachricht, daß das zweite Armee-Rorps bereits aufgelöst sep.

Ich beranlaste Cian ciulli feine Reife nach Rapua und nach Reapel zu beschleunigen, um bem Pringen und bem Parlament biesen großen Unfall zu hinterbringen.

Bei Jernia traf Major Blanco auf seiner Reise nach ben Abruzzen ben Oberstlieutenant Canciulli, der von dort zuruckfam. Auf die von Ersterem gemachte Mittheilung über ben Zweck seiner Sendung, sagte ihm Lezterer, daß er ihm nicht rathe, seinen Weg fortzusetzen, indem seit dem Treffen von Rieti das zweite Corps aufgelößt und mithin seine Sendung unnütz geworden sep. Hierauf erzählte er ihm, daß seine und des Generals Russon vereinte Bitten dem General Pepe von seinem Sigensinn nicht hätten abbringen können, der Symptome von naher Ausschung zu bemerken geglaubt habe.

<sup>\*)</sup> Diese beiden Offiziere waren während bem Ereffen überall wo Gefahr brohte. Ruffo hielt den Feind mit seinen wenigen übrigen Streitkraften auf, und Cianciulli wurde fein Pferd unterm Leibe erschoffen.

Ereffen babe nur wenige Stunden mit einem leichten Berlufte von beiben Seiten gebauert, die Deft reicher fcienen unenticoloffen und gu feinem Ungriff gefaßt gemefen zu fepn, am allerwenigften es gu merben. (Barteten fie etwa auf Borichlage, ober wollten fie beren vielleicht felbft machen? Die febr murben biefe Abfichten bes Feindes burch bie einige Tage Water in Dber-Italien porgefallenen Greigniffe geforbert morben fenn !) Die feinbliche Artillerie babe mehr burch ibr Getofe als burch ihre Wirtung Unordnung unter ben Miligen berborgebracht. (Daburch wird bie Meinung beftatigt, bag Miligen nichts zur Offenfive taugen, zugleich werben auch biejenige miberlegt, welche noch jest ber Meinung find, bag die Unfalle in ben Abruggen burch Ergreifung ber Offensibe auf ber Seite bon St. Bermang batten wieber gut gemacht werben fonnen). pritte leichte Infanterie-Regiment habe allein Stanb gebalten, und unter bem Commanbo bes Benerals Ruffo mittelft Befettung bon Untrodeco ben Rudjug gebedt, allein nur noch fiebenbunbert Dann fart, merbe es biefe Stellung nicht lange behaupten tonnen. Die Defterreichen fepen in Civita Ducale eingerudt, und folgen langfam und in Maffe unferm Radzug. General Depe fen mit bem größten Theile ber Artillerie nach Aguila allein über bas Schidfal ber Generale Berbinois un Mari, so wie ber Dberften Signori und Manthone

Drei Bataillons waren ben Abend zuvor vom aten Corps besertirt. Das nämliche siel allenthalben vor. Schon vor dem betroffenen Unfall waren die Truppen geneigt sich zu zerftreuen Warum schrieb man dieses blos heim ersten Korps der Verrätherei den Generale zu?

welche sammtlich auf verschiedene Puntte betaschiet gewesen seyen, habe er nichts erfahren fonnen. Die Raballexie allein befinde sich noch beisammen, sammtliche Milizen, besonders aber bie von Avellino und Sapitanata, sepen auseinander, und verüben grobe Ausschweifungen.

Major Blanco, obgleich unter folden Umftanben bon ber Unzwedmäßigfeit seiner Sendung überzeugt, wurde demungeachtet von Eifer angetrieben, sich vorwärts zu begeben, um sich von der Lage der Sache näher überzeugen und mir genauere Nachrichten ertheilen zu können. Bep Solnona fand er aber die Verbindung durch Milizen von Abelino abgeschnitten, welche planberten und nach allen Seiten ein Gewehrfeuer machten. Sie schossen sogar auf ihre Offiziere, und schrieen unaufhörlich über Verrath. Major Blanco wurde dadurch zum Umfehren genöthigt.

Nach einer folden ungladlichen Begebenheit war es nothwendig, ben General Pepeaber die Urfache diefes Ungriffs und ben babei vor Augen gehabten Zwed zu vernehmen. General Pepe gab barüber folgende brei Grunde an:

- 1) Mangel an Lebensmitteln,
- 2) bie befürchtete Aufidjung ber Miligen,
- 3) der durch die im Umlauf befindliche tonigl. Pro-

Auf ben ersten Punkt wurde ihm erwiedert, daß dieser nicht vorhanden gewesen sen, indem die Desterreicher zusolge ihres Bulletins vom 10ten Matz von Antrodocce eine so große Quantität von Lebensmitteln in den Abruzzen angetroffen hatten, daß der Obergeneral von den aus dem Momischen mitgebrachten Borrathen keinen Gebrauch zu machen bedurft habe. Auf die beiden andern wurde ihm eingewendet, daß es weit zwedmäßiger gewesen seyn wurde, die Truppen, wie ihm befohlen gewesen sey, in ein ver-

jangtes Lager gusammengugieben, als einen der Beschaft nheit feiner Truppen fo wenig angemeffenen und mit fo ngeheuerm Nachtheil vertnupften Angriff gu unternehmen.

Nach ben glaubwürdigsten Meinungen jener Zeit rubte der Grund dieses Unternehmens darauf, daß ehrere der vornehmsten Sectiver nebst eilf Deputirten im Parlament dem Seneral Pepe geschrieben haben solins: "die Feindseligkeit zu beginnen, weil bereits von nterhandlungen die Rede sep. "

Was ben Zweit bes Senerals Pepe betrift, so sagte in einer, im Jahre 1822. zu Paris herausgegebenen iroschüre pag. 56. "Ich entschloß, mich zu einer Recognostung." Späterhin bei ber Aufzählung seiner bazu erwendeten Truppen gibt er solche mit Inbegriff einer einen Colonne auf der Seite von Piediluco auf zwölsusend Mann an. Ausserdem, daß es gegen alle Reseln der Kriegstunft ist, beinahe seine ganze Macht auf eine lecognoscirung zu verwenden, kann man ihm mit Recht etas Leichtsun zum Borwurf machen. Wo war seine weite Linie? wo seine Reserve? welches seine Anordnunen im Fall eines Rudzugs?

Den 10ten Marz versammelte sich ber gewöhnliche riegsrath unter bem Vorsit bes Prinzen zu Torricella, m nach ber Niederlage bes zweiten Corps, über bie zu effenben Maasregeln zu berathschlagen, welche man indefinstr nicht so bedeutend hielt.

Die im Rriegsrath aufgestellte Frage war, ob man ersuchen solle, mit einem Theil des ersten Corps das weite zu verstärken, dadurch zugleich feinen moralischen ustand zu verbeffern und die Abruzzen zu retten, oder ob as erste Rorps sich daranf beschränken solle, die Haupt- abt und den Ruckug des zweiten Corps zu beden. Ich

war aus mehreren Granben far die Unterflatung ber zweiten Frage. Nach einigen Debatten wurde nach meinem Antrag entschieben, "daß es nicht zwed maßig sey, die haupt fladt zu entblogen, um dem zweiten Carps zu halfe zu kommen."

Um den Rudzug des zweiten Corps zu erleichtern, und dasselbe zugleich so aufzustellen, daß es in meinen allgemeinen Bertheibigungsplan paßte, machte ich unter anderm ben Borschlag, die Stellung von Rionero mit sieben Bataillons zu besetzen, wovon drei Bataillons von dem ersten Corps und die übrigen vier von den schon früher für das zweite Corps bestimmt gewesenen sizilianischen Truppen zu nehmen wären, auch sollten Feldschanzen aufgeworfen, und mit zwei Kanonen besetzt werden.

Rach ber Genehmigung biefer Magregeln wurde ber Major Blanco, ber von Allem unterrichtet war, mit dem Auftrage an ben General Pepe gesandt, sich mundlich mit ihm darüber zu besprechen und seinen allenfallsigen Einwurfen zu begegnen.

Den 12ten Merz Abends traf dieser Offizier den General Pepe zu Ffernia, der ganz den Ropf verloren zu haben schien. Er wußte nichts, weder vom Seneral Rufsanoch vom Oberst Manthone; die Senerale Berdinois und Mari glaubte er an der Pescara vereinigt. Blanco erfuhr von ihm, daß er kaum noch zweihundert Mann vom zwölften Regiment und einige Reste Jäger habe; daß die zwei Bataillons Milizen von Molise beinahe ganz aufgedst sepen; daß die Desertion auch die beiben übrigen Bataillons, nämlich das von dem dritten leichten Regiment und daß der Kalabresischen Milizen angestedt habe, und daß die Stellung von Rionero, welche er nicht behaupten zu können geglaubt habe, von ihm verlassen worden

p. Blanko bemerke ihm barauf, baßer in diefem Fall den veiten Theil seiner Instructionen, sich auf Bojand zuruckelehen, befolgen mußte, mittlerweile Lombarbo von sernia aus mit brei Bataillons von seinem Regiment Rioero besehen wurde, welche Stellung als ausnehmend wichd anerkannt worben sep.

Raum hatte man bie biesfalfigen Difpositionen getroffen, 18 ber Dberft Lombard o bem General Depe bie vollige Defertion feines britten Bataillons mit Baffen und Gepad nelbete, und bag ber Major Dupleffis, ber fich nebft ben ibrigen Offizieren babe wiberfegen wollen, beinabe umgeommen fen. Der Oberft fügte diefem Rapport noch bei: af diefes Mergerniß auch die beiben andern Bataillons ingeftedt babe, er fich jedoch fcmeichle, biefe noch guammenhalten au fonnen. In einem anbern Bericht bie es Oberften murde biefes Ereigniffes ebenfalls ermabnt. f. Beilg. 61). Der General Depe burch biefen Bericht ehr niedergefchlagen, aufferte gegen ben Oberften: "feben Sie, die Unftedung bat fich bereits mitgetheilt." ft abermale eine Bestätigung meiner Behauptung, baß ber ichlechte Beift bes zweiten Corps alle übrigen Erupben anfteden murbe. Der General Depe brudte fich ebenfalls in feinem Brief bom 13ten Darg in biefem Sinne gegen mich aus, (f. bofte Beilg.) und ließ feine noch ubrigen Truppen hinter Sfernia gurudgeben, um ben beiben Bataillons bes Dherften Lombatto ben fcmablichen Unblid eines aufgelosten Corps zu entziehen. Er felbft aber reiste nach Mrapel ab.

Ich muß hier gelegenheitlich bemerken, daß teine der Dispositionen, die dem zweiten Corps anbefohlen waren, vollzogen wurden, Der General Pepe war auch nicht mehr im Fall irgend etwas mit Erfolg ausfahren zu

können, alles Sutrauen war auf beiten Beiten verloren; jede Art von Biberfland erfchien ihm unausführbar, un jeder Bergug gefährlich. Diefes war die traurige abn natürliche Wittung feiner berfohlichen Stellung.

Nach der Niederlage bes zweiten Corps hatte mat vor allen Dingen dem General Am brofio oder Filan gieri den Oberfehl übergeben sollen. Ich durfte ben Untrag dazu nicht machen, weil man dieses als personliche Feindschaft ausgelegt hatte, wovon ich übrigens weit entfernt war. Sleichwohl sah Jederman ein, daß es nothwendig ware, dem Seneral Pepe auf der Stelle alles, Commando abzunehmen. Aus Partheisucht schob man aber diese Maaßregel auf, und obgleich vor dem Parlament in Antlagestand versett, erhielt er doch den Auftrag, ein anderes zweites Armeecorps hinter den Appenianen zu errichten.

Rach ber Austösung des zweiten Corps zeigten sich sogleich wieder Somptome der früheren Demoralisation des ersten Corps. Die Ursache war die nunmehrige Gewissbeit von dem Unfall des zweiten Corps, und die königlichen Proclamation, welche den 11ten März durch einen Besterreichischen Parlamentar den Vorposten des zweiten Corps übergeben worden war. Sie entschied auch sogleich über das Betragen der Garde, welche, wie es hieß, mehrere Abschriften davon über Neapel erhalten haben soll.

Der Rudzug des ersten Corps hinter den Bolturno mat nun unvermeldich. Die Verlassung von Rionero und die unterlassene Besetzung von Bojano hatten und aller Mittel beraubt, den Marsch des Feindes aufzuhalten. Es war je doch von Bichtigkeit, den Rudzug so spåt als möglich anzutreten, um wenigstens unserer rudgängigen Bewegung ein militärisches Unsehen zu geben und Zeit zu gewinnen, das Materiale der Urmee nach Rapua zu schaffen ober et

gu gernichten. Diefer Bergug mußte übrigens, um und teiner Befahr auszusenen, ebenfalls feine Grangen baben. Der Rudjug felbft wurde folgenhermaagen angeordnet: Die erfte Division burch bas Thal von Gaeta noch Rapua mar feiner Gefahr ausgefest, fie batte blos barauf au feben, daß ihr ber Feind aus ben Abruggen am Spartimente, welches bie Berbindung ber beiben großen Stra-Ben bon ben Abruggen und bon Rom ift, nicht gu-Die vierte Division zu Mignano mußte Gorportomme. ge tragen, bag ber Reind ihr nicht bei Laverna bi Caianieflo ben Borfprung abgewinne, bis zweite enblich biejau Gefto lag, mußte ebenfalls ben Weg nach Taberna einschlagen, ebe ber Reind bon ber Strafe bon St. Germano aus fie erreiche. Die Taverna bi Cajaniello und bet Spartimento mußten alfo bie Schaffel meines Radgugs werben.

Den 13ten Marg verlegte ich mein hauptquartier nach Laverna di Cajaniello, und ließ, um meine Bewegungen gu erleichtern, alle Miligen ber vierten Division, die zu Mignano lagen, nach Kapua zurüdgeben.

Den 14ten Mark begab ich mich nach Benafro und nachher gegen Jernia, wo General Ruffo mit seinen ermüdeten Truppen Rasttag gehalten und meine Ankunft verabredetermaaßen erwartet hatte: hier traf ich auf die vom zweiten Corps noch abrigen zweitausend Mann im erbärmlichsten Zustande und ein Drittheil ohne Wasfen. Sie wurden durch den General Ruffo etappenweise nach Rapua gefährt, wo ich ihre Wiederorganisation vorbereitet hatte.

Der General Filangieri traf zu Benafro mit mir gusammen, um mir die Unzeige zu machen, daß der Feldmarschall Selvaggio, Commandeur der Garde-Brigade ihm die Meldung gemacht habe, daß seine Truppen ihm Pormlich erklart hatten, baß fie fic auf bie Proclamation bes Konigs nicht mehr schlagen und bei Annaherung ber Befterreicher bie Baffen nieberlegen wurden.

36 war über biefe Erflarung ber Garbe mehr betrübt ule überrafcht, und ohne Mittel gu einer gewaltfamen Das. regel mußte ich fie burd Rlugheit gu erfeten fuchen-Muf mein Befragen ob die Garbe die Ubficht babe, mit Baffen und Gepad jum Beind abergugeben, ober nach bem Beifviel ber übrigen Corps ju befertiren, antwottete mit ber General Filangieri, baf feines bon beiben in ibrem Plan liege, fie vielmehr beifammen ju bfeiben entfcbloffen fep. 3ch antwortete, bag ich unter gegenwartigen Umftanben nicht mehr verlange, und biefes Berhalten als ein Beichen ihrer Erfenntlichfeit bafur betrachten murbe, baß fie mir mabrend meines Mintfteriums ihre Erhaltung zu banten gehabt habe. Ich versprach ihr bagegen, fie nicht bem Feuer auszuseten und fie blos gu Ausfollung ber Linien zu benuten, mo fie ficher fen nicht zu Schaben zu tommen. Man bemubte fich biefe feltfame Uebereinkunft, welche ein darafteriftifcher Bug bes militarifchen Geiftes unferer Zeit ift, gebeim gu halten. Gie beweißt, wie fehr man aufs Acuferfte! getommen war, baf bie Truppen es magen durften , bergleichen Masregeln gu ergreifen, und die Befehlshaber nicht ben Duth batten fic ibnen entgegenzusegen.

Denselben Tag erhielt ich noch vom Commandanten des Forts Balzorano die Nachricht, daß seine ganz aus Miligen bestehende Garnison besertirt sep, daß die Desterreicher den Liri pasirt hatten, in Gora eingerückt maren, und ihre Nichtung auf St. Germano nahmen. Durch eine andere Meldung erfuhr ich die Desertion von hundert Mann vom Regiment der Königin (s. 62. Beil.); einen dritten Napport vom

Oberft-Lieutenant Zender, Kommandant des Forts Montecasino unterrichtete, daß seine ganze Besatung nur noch in zwei Kompagnien Garde bestehe, die beiden Bataillons Milizen von Neapel mit gewaffneter hand desertirt sepen, und babei einer ihrer hauptleute, Namens Fasco, getödtet worden. (f. 82 Beilg.)

Mit weniger Ausnahme waren die Offiziere ebenso bemoralisit, wozu die Proklamation des Konigs, welcher sie blinden Glauben schenkten, vieles beitrng. Da sie sich nämlich burch ihr vorheriges Betragen außerst fompromittirt wußten, so glaubten sie ihr Vergeben durch Biberstand nicht vermehren zu durfen, damit sie nicht als Berrather behandelt wurden. (f. 64 — 66 Beilg.)

Um vier Uhr Abends erhielt ich bie Rachricht, bag ber Feind in Castel di Sangro eingerudt fep, es war baber bobe Zeit meinen Rudzug anzutreten.

Den 15ten Marz beorderte ich also ben General Filangieri mit ber Garde Brigade von Mignanv abzuziehen, und seine Richtung gegen Taverna de Cajaniello zu nehmen, von wo aus sie sich in Etappen Marsschen nach Rapua begeben sollten.

Die leichte Brigade De con cili erhielt Befehl, fich mit ihrer Division zu Mignano zu vereinigen, und die Straße von St Elia einzuschlagen.

In ber Nacht vom 15ten auf ben ibten verlegte ich mein hauptquartier von la Taverna di Cajaneillo nach Cafalanza, einem Landhaus wenige Schritte vom Spartimento entfernt, wodnrch ich in Stand gesetzt wurde, unsere rudgangige Bewegung auf ben beiben Straßen von Rom und ben Abruzzen beobachten zu tonnen.

Den ften Marg erhielt ber General Umbrofio ben Befehl mit ber erften Dibifion über ben Garigliano gu-

radjugehn, und auf bessen linkem Ufer die leichte Brigade Costa zu erwarten, welche ihr in einer Entsernung von sechs Stunden, nachdem sie vorher die in den Plat von Gaeta bestimmten zwei Linien-Bataillond zu werfen hatte, folgen sollte. Auch die leichte Brigade Focco hatte sich auf ihrem Rudzug vom Liri durch das Gehblz von Mortola an den General Ambrosio auf dem linken Ufer des Garigliano anzuschließen.

Dem General Pignatelli wurde der Auftrag ertheilt alle seine Truppen von der zweiten Division, die vorwärts Sesto waren, auf diesen Punkt zusammenzuziehen, und sich alsbann in Masse nach Taverna di Cajaniello zu wenden, wo sie Posto fassen, und den Weg von den Abruzzen deden sollten.

Die zweite Division durfte diese Stellung nicht eber verlassen, bevor sie nicht von der vierten, welche am nämlichen Tag von Mignano fommen sollte, abgelöst wäre, alsbann sollte die zweite Division ihren Beg in Etappen Marichen nach Caserta fortseten, und ben Bolturno bei Rapua passiren.

Der General Filangieri hatte den Befehl fich mit feiner abrigen Linien-Brigade und der von Deconcili nach 3 rstorung seines Materials ebenfals nach Taverna di Cajaniello zu wenden, wo er die zweite Division ablosen und bis auf den Abend bleiben sollte. In der Nacht sollte er hernach seinen Rudzug mit großer Borsicht bis zur Post von Torricella, langsam fortseten und eine gute Stellung wählen um sich daselbst bis auf weitern Befehl zu halten, da diese Stellung den Rudzug der ersten Division bis zu ihrer Ankunst am Spartimento zu deden hätte.

Den 17ten Marz, sollte die erste Division mit ber leichten Btigade Focco am Spartimento eintreffen, und am Garigliano die leichte Brigade Costa zurud lassen, um die Brade über diesen Fluß zu zerstören, hernach in einer Entfernung von sechs Stunden der ersten Division zu folgen, und sich am Spartimento, mit ihr zu vereinigen.

Die zweite Division vollzog ihre Bewegung und traf in Caferta ein, wo fie fich eng zusammenzog, auch die Garbe tam in Kapua an, und bezog ihre Quartiere bafelbft.

Der Rest bes zweiten Korps, woraus ich bie Reserve ber Linie vom Bolturno und Calore bilden wollte, mußte Kapua verlaffen, und sich nach Meliffano begeben.

Die in Kapua besindlichen Milizen und Legionars lies ich nach Tricase aufbrechen, wodurch biefer Plat gereinigt wurde.

Sammtliche Ordres vom ihren murben mit Ruhe und Genauigfeit, vom iconften Wetter begunftigt, vollzogen, und icon schöpften wir hoffnung, die Linie vom Bolturno, welcher der bedrängten Armee zur Bormauer biente, mit Bortheil vertheidigen zu konnen.

Während ich mich in meinem Hauptquartier zu Cafalanza mit ben Dffizieren meines General - Staabs einige Augenblide der Hoffnung überlassen hatte, daß wir menigstens unsere Ehre als Soldaten wurden retten konnen, kam der Oberst Smerber, ein ausgezeichneter Offizier, in größter Bestürzung bei uns an. Wir erfuhren von ihm, daß ein schändlicher Vorfall vor seinen Augen geschehen sep, als er sich mit seinem Negiment und einer Compagnie Oragoner in der Stellung von Taverna bi Cajaniello befunden habe, um daselbst von der Divisson

Kilangieri, die bon Mignano erwartet murbe, abac-Die Golbaten hatten reichlich Lebenslost zu werden. mittel erhalten; ber Feind mar noch funfgebn Deilen entfernt, und die Borpoften verfaben rubig ihren Dienft, als auf einmal ber Ruf: "Gewehr aus," ertonte. britte Bataillon griff fogleich zu ben Baffen, die Offi-Riere liefen berbei, um die Urfache zu vernehmen. - "Es ift aus." riefen mehrere Stimmen, "wir gieben ab." Der Capitain Gaffo, ein vorzüglicher Militar, flurate unter fie, und beschwor fie ibn lieber gu tobten, als ihn fo icanblich zu verlaffen. Gie antworteten ibm mit Rlintenfchuffen, und als er babon nicht gettoffen wurde, wollten fie ihn mit Bajonetten burchflechen. Biergig Grenabieren mar es mit Gefahr ihres Lebens gelungen, ihren Sauptmann zu retten. Umfonft hatten bie übrigen Offigiere berfucht, dem Ausreißen Ginhalt gu - thun, fie murben ebenfalls mit einer Ladung empfangen, worauf fie fich in bas Gebirge gerftreuten, wo bie gegen fie gefandten Dragoner ihnen nicht beifommen fonnten ... Er felbst habe hierauf die beiben übrigen Bataillons nach Toricella geführt, befürchte aber nicht ohne Grund eine baldige Erneuerung diefes Auftritts. (f. 82fte Beilage).

Ich fuchte, so viel möglich, meine Betrübniß zu verbehlen, so febr ich auch barüber befummert mar, daß bie Defertion mit einem erschwerendern Charafter wieder angefangen hatte.

<sup>\*)</sup> Es ist zu bemerken, daß die Berabschiedeten einer Proving nur so lange bei ihren Fahnen blieben, bis sie ihre Provinz beruhrten, hernach besertirten alle auf einmal — dies war der Fall bei obigem dritten Bataillon, daß aus lauter Molisern bestund.

In der Racht erhielt ich aus St. Elia einen Rapport vom Oberst Deconcili, daß seine Miligen sich wie die Abrugger ausgesprochen hatten, und ihn umzubringen trachteten. Auch von seinen Linien-Truppen, worauf er am meisten Zutrauen gesetzt hatte, verliere er viele Leute durch Desertion. (f. 67ste Beilage).

Sch verfaumte nicht, bem Parlament und bem Dinifterium aber bie migliche Lage ber Urmee, welcher eine gangliche Auflosung brobte, burch ben Rajor Blanco Machricht zu erftatten. 36 bemertte barin, bag mir nach Abzug ber Befatungen in ben Festungen Gaeta und ber Garbe faum noch amblftaufent Mann übrig blieben, und verlangte, daß man mir zur Bertheidigung bes Bolturno die gange Gensb'armerie, die noch übrige Cavalle. rie und mas fonft noch bon Truppen aufzutreiben fegn mochte, fenden folle. In biefem Bericht bemerfte ich auch , daß der Feind in den Abruggen aufs Befte aufgenommen worden fep, und daß die, durch ihre Lage gur Bertheibigung fo febr geeignete Proving Molife fich voll-Commen ruhig und gleichgaltig in biefer Rational - Ungelegenheit verhalte.

Nach der Abreise des Major Blanco blieb ich noch zu Casalanza, und sandte einige Ofstiere nach der ersten Division, die noch nicht am Spartimento angekommen war, auf Rundschaft aus. In dieser Erwartung erhielt ich einen Napport vom General Filangieri, daß ihn sammtliche Abruzzer zu Torricella verlassen hätten, und er ein allgemeines Auseinanderlaufen befürchte. Die verdächtigen Mienen seiner Soldaten, ihre heimlichen Berstammlungen, und ihre Vorsicht zwei Hember anzuziehen, wenn sie ihre Nanzen im Stich lassen wollten, sepen

die gewöhnlichen Zeichen ihres Borhabens. (f. 72fte Beilage.)

Sogleich nach Empfang biefer Rachricht begab ich mich mit Posipferben nach Torricella, um mich selbst von ber ganzen Größe des Uebels zu überzeugen, und zu seben ob nicht Huse möglich senn möchte. Ich fand die Truppen daselbst in großer Gahrung, die, um einen Barwand zum Berrath zu haben, vorgaben, daß ihre Patronen mit Mehl gefüllt sepen. In dem Augenblick, wo General Filangieri von den Vorposten zurücktam, wurde mir auch wirklich eine solche Patrone vorgezeigt, allein, da ich sie blos für einen Trug der Uebelgesinnten halten mußte, ließen wir sogleich im Angesichte der Solchaten die Patronen untersuchen, welche fammt lich im besten Zustand erfunden wurden.

3d verabschiebete mich barauf vom General Filangieri, um nach Casalanga gurudzutehren.

Raum hatte ich zwei Meilen Wegs zurudgelegt, als mir D. C. . entgegen fam. Er fragte mich ob es wahr fen, was manin Reapel behaupte, daß Diegange Urmee auseinander mare? Ichberficherte ihn bom Gegentheil, und bag ich im Mugenblid bon Torricella tomme, wo Beneral Fillangieri mit einer Brigade eine Stellung genommen habe. M. C.. ber meiner Untwort feinen Glauben beigumeffen ichien, bat mich, ihm zu erlauben, fich mit eigenen Augen babon überzeugen zu burfen, ba ibm bei feiner Abreife von Reapel biefer bestimmte Auftrag geworden fep. Beweißt biefes in Reapel bor bem wirklichen Greignig berbreitete Berucht nicht hinreichend, daß bie geheimen Ugenten ichon borber ben Plan gur ganglichen Auflofung ber Urmee regelmäßig vorbereitet hatten ?

und beschleunigte ben Meinigen nach Corrisella fortseten, und beschleunigte ben Meinigen nach Casalanza zurud. Die erste Division war noch nicht am Spartimento angekommen, aber ein Rapport vom General Umbrosio, Befchlehaber berselben, benachrichtigte mich von der beinahe ganzlichen Desertion bes Regiments Farne se, und daß die Soldaten von gehelmen Agenten burch Berbreitung beunruhigender Rachrichten dazu aufgemuntert murben. (f. 71ste Big.)

Wahrend meines Aufenthalts zu Torricella hinterließ mir ber General-Lieutenant Pignatelli, Befehlshaber ber zweiten Division die Melbung, daß vier- bis funfhunbert Mann seiner Division meistens vom Regiment der Königin, die den Morgen angesommen waren, fortgelaufen sepen, und baß sie alle ihre Offiziere unter ihrem gewöhnlichen Borwand von Berrath zu ermorden drohten. (f. 74ste Blg.) Der General meinte, man musse nothwendig einmal gegen diese Madelssahrer ein strenges Beispiel statuiren. Mit dieser Masregel war ich zwar vollsommen einverstanden, allein der Divisionsgeneral hatte keine besondere Bollmacht von mir dazu nothig, die von dem Geset bestimmten Strafen zu vollziehen da bieses ohnehin schonzu seiner Machtvollsomenheit gehörte.

Endlich um 9 Uhr Abends kam die erste Division am Spartimento an. Ich schrieb hierauf sogleich dem General Filangieri, seine Truppen zusammen zu balten und sich um drei Uhr nach Mitternacht auf Casa-lanza zuruckzuziehen. Die erste Division bivouaquirte am Spartimento nahe bei meinem Hauptquartier. Der General Um bro sio schlug das Seinige bei la Taverna di Spartimento, Casalanza gegen über, an der Hauptstraße auf. Gleich bei seiner Ankunft machte er mir die Meledung von neuen Desertionen.

Segen zehn Uhr Abends langte der General Coffa endlich mit einigen Trummern feiner Brigade amr Spartimento an. Den 16ten hatte er sich von Fonds nach Garigliano blos mit seinen Linien-Truppen in der möglich besten Ordnung in Marsch gesetzt, seine Milizen waren bei der Brigade Schudi boraus. Nachdem er am 17ten Garigiano passirt hatte, so verbrannte er, seiner Ordre gemäß, die Brücke, ließ seinen Soldaten doppelte Nationen Lebensmittel reichen, und sette sich nachber mit ihnen in Marsch um zu der ersten Division am Spartimento zu stoßen. Wenige Meilen von Cassano aber, wo die Strase bergab führte, horte man einen Flintenschuß, das gewöhnliche Zeichen zu Desertian und Mord.

Auf dieses Signal erstiegen die Soldaten sogleich die Hohen auf beiben Seiten und gaben auf die Ober- und Unterofsiziere, die sich um den General Cost a herumversammelt hatten, Feuer. Es blieben davon einige Todte und mehrere Verwundete, unter welchen letteren der Hauptmann Destofan vom Generalstad war, worzuf sie sich sammtlich zerstreuten. Der General Costa, der seine Soldaten immer gut behandelte, hatte gewiß auf ein besseres Schicksal Auspruch zu machen, allein wie wir bereits gesehen haben, waren die Truppen von allen personlichen Rücksichten weit entfernt. Von dreizehn-hundert Mann, welche diese Brigade den Tag vorber noch bei ihrem Abmarsch von Fondi zählte, waren nur noch zweihundert übrig. (s. 85ste Beilg.)

Diese zweihundert Mann wurden wieder bei ber ersten Division untergebracht, von wo sie bei Formirung ber leichten Brigade genommen worden waren. Diese Division, welche damals am Spartimento bivouaquirte, bestand nur noch aus vier schwachen Bataillons, von den übrigen

feche bilbete bas britte Bataillon Farne fe und bas zweita bes zehenten Regiments, die Garnifan von Saeta, bas ganze zweite leichte Regiment, brei Bataillons fart, warnach Bajano betaschirt, und ein Bataillon Jäger befand fich unter bem Oberst Piccolleli, welcher noch nicht eingetroffen war-

Bleich nach ber Anfunft der Generals Cofta tam Major Blanco bon Reapel gurad. Er melbete mir, daß er bem Kriegsminister den Zustand der Armee, nebst allem, mas sich darauf beziehe, auseinandar gesett habe, und daß dieser ganz die Wichtigkeit ber Berhaltniffe erkenne.

Der Rriegsminister theilte ibm noch folgendes im 286 fentlichen mit; bon bem gangen zweiten Urmeecorps fepen noch zwei Bataillons an ber Pefcara unter bem Commanbo bes Generals Berbinois jufammen übrig. General Mari und Oberft Danthone aber fenen ganglich bon ihren Truppen verlaffen. Bas bie berlangte Gensb'armerie und Cavallerie jur Bertheibigung bes Bolturno betreffe, fo fep ihre Gegenwart ju Erhaltung ber guten Ordnung in ber Sauptstadt unumganglich nothwendig, auch burfe ich mich auf bie Mitmirtung bes vermeint. lichen zweiten Corps bas General Depe neu organifiren folle, burchaus nicht berlaffen, fonbern mich blos auf meine eigene Mittel, und auf die mahricheinliche Berftarfung burch bie beiben Bataillons bes Generals Berbin ois befchrauten. Endlich lies er mir noch fagen, baß man auf die Botticaft vom Parlament und ben Brief bes Pring-Regenten die Untwort bes Ronigs erwarte, und man, fobald biefs eingetroffen mare, der Urmee meitere Berhaltungsbefehle ertheilen murbe, bie fe baber burchaus teine Berantwortlichfeit auf fich labe, weil ber erfte Schritt zur Unterwerfung bereits bom Parlament gefcheben fege,

Babrent ich mich noch mit bem Dajor Blance aber bie traurige Lags. Begebenbeiten unterhielt, fanbte mir General Rilangieri bon Torrizella aus . einen neuen Rapport, worin er mir bas beinabe gangliche Auseinanderlaufen feiner fammtlichen Truppen gu miffen that; ben Aufang babe bas gewohnliche Beichen eines Flintenichuffes gemacht, und am Ende batten fie auf ben General Rilangie Offiziere und felbit Das britte Bataillon bes Regiments Bourbon fep mit biefem bofen Beifpiele borangegangen. \*)

Der Major Dumarteau fep babei verwundet worben, bem Dberften Guarafa aber mare es gelungen, mit Bulfe feiner Offiziere einige Golbaten gurudaubalten, weil fie in gedrangter Stellung und viele Sigilianer unter feinem Corps befindlich gemefen maren. neral Kilangieri babe barauf die Trummer feines Corps jufammengezogen, und fie unter bem Commando bes Generals Labrano an ben Spartimento fubren

<sup>\*)</sup> Immer maren es die britten Bataillons die bas Beispiel jum Abfall gaben, 3. B. bas vom Regiment Ronig ju Ifernia, bas vom Regiment ber Ronigin ju Cajaniello, bas Regiment Farnefe in bem Tahl von Gaeta und bas von Bourbon ju Torricella. Die Urfache davon ift fehr begreiflich, weil diefe Bataillons aus lauter Berabichiebeten neu gufammengefest maren, anftatt bag bei ben beiden anbern Bataillons bie Conscribirten die Mehrzahl ausmachten. Diefe britten Bataillons waren indeffen immer noch beffer als die Milizen und biefe wieder beffer als die Legionars. Nach biefer Claffification waren die Confcribirten die besten, wozu brei verschiedenen Urfachen beitrugen :

<sup>1)</sup> waren fie unverbeurathet;

<sup>2)</sup> in bem jum Militarstand geeigneten Alter; 3) betrachteten sie ben Militarbienst als eine burch bas Gefes bestimmte Berbindlichkett und nicht als eine pecielle Ungerechtigfeit.

laffen. Er selbst aber mit ber Caballerie und einigen Offizieren waren entschlossen, meiner frühern Ordre zu Folge, bis drei Uhr zu Torricella zu bleiben. Er melbete endlich noch, das er die feindlichen Borposten recognoscirt habe, welche sich gang rubig und in der gestrigen Stellung-besunden hatten. (f. 73ste 82ste Blg.)

Sogleich nach Lefung biefes Rapports lief ich ben General Umbrofio bor'ben Truppen unter General Labrano marnen, um alle Berubrung mit benfelben ju bermeiben. Unnige Borficht bei Solbgten, welche fich zu gerftreuen entschloffen waren! In ber gangen Urmee mat, in bem geheimnigvollen Dunkel ber Rarbonarie, welche ben Reinden bet Revolution gum Berfzeug biente, ein allgemeines Romplott angesponnen; jeder Goldat mußte icon borber, mas er zu thun batte, und an welchem Ort und zu welcher Stunde er fich emporen follte. Wirtlich mar auch bie Colonne bes Benerals Labran o noch nicht angefommen, die Goldaten ber erften Division batten eine boppelte Ration Lebensmittel erhalten, Generale und Offigiere hatten es an Ermahnungen nicht fehlen laffen, und boch mitten in ber größten Rube trat ein Baitaillon bes gebnten Regiments Gewehr, welche Bewegung ftets bem Auseinanderlaufen Diesesmal murbe jedoth ihre Absicht burch Die ausnehmenbe Bachfamteit ber Offiziere vereitelt, aber in bet Racht bom 17ten auf ben 18ten borte man auf einmal aus ber Mitte bes Bivouafs des Regiments Rarnefe, bom Dberft Depe Parlamente - Mitglieb commanbirt, brei Flintenschuffe. Auf biefes Zeichen begann im gangen Lager ein allgemeines Feuern-unter bem gemobnlichen Ruf ,, Berrath." General Umbro. fio lief fogleich die Cavallerie auffiten und eine Come

pagnie Sapeurs, die ihm zu Gulfe gekommen war, bewaffnen. Diefer Beistand kam in der That zur bochst gelegenen Zeit, da die Deserteurs unter beständigem Feuern ihren Weg gegen sein Hauptquartier nahmen, aber noch von den Sapeurs und der Cavallerie zurürkgetrieben und zerstreut wurden. Einige Haufen unternahmen das nämliche auch gegen das Meinige, diese Stenden wurden aber ebenfalls von den Offizieren meines Generalstads und einer Compagnie Gensd'armen zurückgesschlagen.

Diefes Rlein-Gewehrfeuer mabrte bem ungeachtet bei einer halben Stunde fort, mabrend in dem Bivouat ben erften Divifion blos vierhundert Sigilianer bom gebnten Regiment blieben. Das andere Bataillon biefes Regiments hatte fich ebenfalls wie bas Farnefifche gerftreut. Bon ber Cavallerie, ben Beneb'armen, ben Offizieren von meinem und des Generals Umbro'fio Beneralftab murde unterbeffen auf die Deferteurs Sagt gemacht, und wieder bei fiebenhundert eingefangen, der Berluft bleib aber immer noch betrachtlich, ba bas Regiment Farnefe von taufend Mann fechehundert, und bas gehnte bon ambifbundert funfhundert verloren hatte. zweiten Miligen-Regiment, ben Legionars von Bafi und Molife, blieb micht ein Einziger. Das Biboual bom Spartimento war wie nach einer gelieferten Schlacht mit Baffen, Rangen, Tichafos und Batrontafchen über-Wegen ber Dunfelheit bet Nacht gab es wenig Bewundete, und nur brei bis bier Todte. Die Ueberrefte biefer Division verlangten gurud gegen Rapua geführt zu werben, bamit fie nicht bom Feind abgeschnitten murben. Ungeachtet biefes grundlofen Bormands mußte man boch nachgeben, und fie burch ben General

Softa in berfelben nacht noch auf bas Glacis ber Festung führen laffen, wo fie sich mit ber wenigen aus ben unreinften Clementen zusammengesetten Mannschaft bes Generals Labrano vereinigte.

Nach einem aussührlichen Rapport bes Obersten Picolelli (f. 83ste Blg.) blieb auch dieser bei Cascano beinahe allein noch übrig, gleiches Schiffal hatte Semeral Casella zu St. Maria di Kapua (f. 75. Blg.) ebenfo litt auch General Begani bei seiner, zur Garnison von Gaeta bestimmten Mannschaft bedeutenden Abgang. (f. 76ste Blg.)

Den 18ten Morgens traf General Filangieri von Torricella zu Sasalanza ein. Ohne Soldaten und nur von vierzig Offizieren unterstüßt, wollte er dennoch die ihm anvertraute Stellung vor der vorgeschriebenen Zeit nicht verlassen; zulest als sich auch General Ambrosio noch in meinem Hauptquartier eingefunden hatte, befanden wir uns drei General Lieutenants an diesem Tage, Morgens um sechs Uhr, ohne einen einzigen Soldaten, beinahe in eben dem Zustand, wie einst Marius auf den Ruinen Karthagos. Das Hauptquartier war auf den Vorposten und hatte nicht ein einziges Piquet zu seiner Bededung, eine seindliche Patrouille Cavallerie hatte uns alle brei gefangen wegführen können.

Wir saben gar wohl ein, daß jest nichts mehr zu hoffen sep, als uns in Rapua einzuschließen, wo die Trummer der Truppen, dem Einfluß der Romplottstifter entzogen, wenigstens bis zur erfolgenden Antwort des Konigs eine Haltung zeigen konnten.

In dieser Ubsicht schlugen wir den Beg nach Rapua ein, General Um brofio und ich befanden und in einem Bagen, General Filangieri folgte uns in einer tlei-

tien Entfernung ju Pferbe; wir alle brei waren in volliger Uniform, baber man sich unmöglich taufden konnte, und boch wollten einige elenbe Berführte von des Generals Cost a Solbateska ihre Cameraden bewegen, auf uns zu schießen, weil wir österreichische Generale fepen. Raum war General Cost a noch vermögend biesem Frevel zuvorzukommen.

Im Einverständnis mit den beiden Generalen Ambrofis und Filangieri befahl ich, daß die auf dem Glacis befindliche Mannschaft nach Rapua einrucken und bort in Casernen gelegt werden solle. Raum hatten aber die Radelsführet diese Ordre vernommen, als sie wieder "Berrath" schrien, man wolle sie an die Desterreicher ausliefern, und sie in Ungarn unter das Gewehr steden. So wurde von den Uebelgesinnten jeder Verfügung eine falsche Auslegung gegeben, immer in der Absicht die Auslösung der Armee zu bewertstelligen.

General Costa suchte die Truppen hierauf hieburch zu beruhigen, daß sie nicht in Casernen gelegt, sondern ich nur durch die Stadt auf das linke Ufer des Bolturno begeben dürften. Die Soldaten schienen immer noch an der Wahrheit dieses Bersprechens zu zweifeln, endlich aber trug der Bunsch, nicht mehr durch den Fluß, der sie von ihrem Heimwesen trennte, aufgehalten zu werden, dazu bei, daß sie sichs gefallen ließen, nach Kapua einzumarschieren.

Um 10 Uhr Morgens fieng der Einzug an, aber kaum waren sie zum Romer Thore herein, als sich sogleich Zeichen der Rebellion außerken. Mehrere Soldaten traten aus den Gliedern, und nahmen ihren Weg gegen das Thor nach Neapel, wo sie die Wache übermältigten und sich zerstreuten. Sechs Compagnien Ar

tillerie und eine bon den Sapeurs, auf welche man sich bisher noch am meisten verlassen hatte, folgten ihrem Beispiel, zweimal wurde auf den Platcommandanten Obersten Alvarez gefeuert. Bei dem romischen Thor brangen die Soldaten mit Gewalt in die Häuser ein. Nach so vielen vereinten Umständen war zu fürchten, daß es auf eine Plunderung der Stadt abgesehen set, daher ein schneller Entschluß gefast werden mußte.

Sammtliche Corps mußten barauf fogleich burch bas Reapolitaner Thor die Festung verlaffen, und auf dieser Seite des Glacis bivouaquiren, die Garde, die Sapeurs und zweihundert Auslander des zwölften Linienregiments aber mußten unter bas Gewehr treten, um Gewalt mit Gewalt zu vertreiben.

Diese mit Nachdrud vollzogene Maabregel beugte einer Emporung vor, welche die Stadt von einem drobenben Berberben rettete, und die sammtliche Offizieren von der erniedrigenden Nothwendigkeit, befreite die Hauptstadt den Emporern oder dem Feind auf Discretion überlaffen zu muffen.

Ich forberte zugleich die Obersten auf, einen letten Berfuch auf die Gemuther ihrer Soldaten zu machen, daß
sie aber, wenn auch dieser vergeblich seyn sollte, und die Soldaten wirklich fortlaufen wollten, sich wenigstens bemuhen sollten die Waffen zu behalten. Die Wirkungen
hievon waren verschieden: vom Negiment Farnese liefen alle mit den Waffen davon, und ihr Oberst Pepe btehrte mit hundert und zwanzig Unterofsizieren in

<sup>\*)</sup> Der General Ambrofio erzählte mir, daß, als er eines Lage dem Oberst De pe die Bollziehung einer Ordre für fein

bie Festung gurud. Bom 11ten Regiment bleib noch ein schwaches Bataillon, vom zwölften blos die zweihunbert Fremden, auch ein ziemlicher Theil vom Bataillon Sapeurs so wie die ganze Garde, von der nicht ein eingiger Mann besertirt war:

Auf, einer der Straßen um Rapua begegnete dem General Filangieri und mir zweihundert Train. Soldaten, die im Galopp vierhundert Zugpferde mit sich fahrten, welche wir sie zurüdzulassen nothigten. Auf andern Straßen gruppirten sich Soldaten von allen Waffen zusammen, und begingen Ausschweifungen, sie wurden aber durch nachdrudliche Mittel zur Ordnung zurüdgebracht. Der General Schud wurde zum Plag-Commandanten ernannt und mittelst aller dieser Borkehrungen die Ordnung wieder hergestellt.

Es war zu gleicher Zeit hochft nothwendig zu verhoten, daß die Desterreicher sich nicht durch Ueberrumpelung der Festung bemächtigten, da die wenigen Soldaten zur Bertheidigung nicht vorbereitet waren, und die Garde gegen jede Gegenwehr protestirt hatte. Demzufolge ließ ich die Kanonen gegen die Straße von Rom richten, und mit Artilleristen versehen, allein ein Oberst dieses Corps

Regiment empfohlen hatte, dieser ihm geantwortet habe: "Ich weis schon bie Sache anzugreifen, ich werde mit meinem Regimentstambour daraber reden." Ueber sein Erstaunen auf diese Antwort, habe ihm ber Oberst geaußert, daß dieses das sicherste Mittel sep, zum Zwed zu gelangen, weil der Regimentstambour Grosmeister der Loge des Regiments ware.

hatte die **Ghimbeiteminigh intlädigdi, das** fich der Unber**ust** die fes Gephi die Mistonen zur debienen, weigere. \*)

Den isten und igteit bar die Anflosung der Armes vollends beindigt; Artiflerte, Cavallerle, Sapeurs turg alles, was bisher noch am wenigken bemoralist war, lief bavon. (f. 77fle, 79ste, 80ste) 84ste Boste Beik.

Rad Diefem unter unfern Lugen ftattgebabten Borfall fand ich Belegenheit bem Kriegsminifter Radrict babon gu ertheilen, und ihn gu bitten, ben Bringe Regenten bon Diefen Berhaltniffen zu unterrichten. Bugleich ermangelte ich nicht bem Dinifter anzugtigen, baß ich einen Abgang bon Dierhundert Offigieren batte. 218 biefe gang inr Ginne 'bet Becte' Banbelube Schaar in Reapel angetommen war, fo begab fie fich in bie Logen, und behauptete um ihre Defertion ju beichomigen mit frecher Stirne : bag fie Rabua blot beffwegen vetlaffen Batte, weil die Golbaten auf meinen Befehl entwaffnet und nach Saufe gefchat worden maren. Huf Diefe Behauptung mieberhol. ten bie Rarbonari guberfichtlich, bag ich die Armee entlaffen hatte. Konnte man aber die erbarmilichen Trummer Bon eilfhundert Ausreiffern, bie bei Torricella und am Spartimento burch Offiziere und Geneb'armen mit Gabelbieben gufammengehalten worben maren, und bie gleich bei ihrem Gintritt nach Rapua rebellirt und geplanbert batten, Regimenter, Truppen, ober Urmee beißen?

Bu Folge bes an ben Minister abgefanbten Berichts erhielt ich am 19ten Morgens bom Pringen ben Be-

<sup>\*)</sup> Ein neuer Beweis wie tampfluftig die Solbaten waren, und wie fie nur durch ihre Generale daran verhindert, wurden.

fehl, mit bem Deftereichein in antrehandlungen gu treten, welcher Schritt bereits vom Parlament genehmigt worben fep. Ich antwortete bem Pringen, baß "ba die Desterreicher, obgleich mir Unrecht, gegen mich eingenommen wuren "), ich ben General Amb goffp zur, Einleitung von Unterhandlungen geeigneter hielte, und daß er ihm sogleich die nothigen Bollmachten senden mochte. Zugleich bat ich ihn mich nach Neapel zukuckzurlifen, unterdessen vollte ich mein Möglichsteb thun, daß die Desterveicher nicht vorradten.

Um diefes zu bewertstelligen fandte ich ben soten Morgene ben Major Blanco gu ben ofterreichifden Borpoften, um ben fie commandirenden General gu bitten, nicht weiter vorzuruden, weil man die Untwort bes Ronigs auf Die von Geiten des Parlaments durch den Genegal Sar bella abgesandte Botichaft ermarte, und zu bermuthen fep, daß die Scindfeligfeiten bald aufboren marben; bag ich aber bis jum Empfang ber Untwort und ber betreffenden Befehle Ehre halber auf jeben ichieffen laffen murbe, der fich bem Plage nabere. Der ofterreichifche General milligte in mein Begehren, und lies fogleich bie Briggte Bil lete, bie eben im Begriff mar von Teano aufzubrechen, Balt maden, jedoch fügte er die Bedingung bei ofterreichifche Befanung nach Rapug ju legen, und nach bem Borgang von Alquila neben ber Neapolitanischen Flagge auch einen Commandanten unserer Nation beizubehalten.

<sup>\*)</sup> Der Desterreichische Beobachter vom Februar enthielt: Der General Carrascofa begunstigte die von Monteforte, umRugent
in zu verdrängen, und sich baburch ben Weg zum Ministerium
gu bahnen.

wurde ihm darauf erwiedert: daß dieses Fort nicht mit Rapua zu vergleichen sep, welches die Linie vom Bolturno beherrsche, und die Hauptstadt dede. Auf die Bebauptung des bsterreichischen Generals, daß die neapolistanische Armee nicht mehr eristire, verseste der Parlamentar, daß die tiebergabe des Plates nicht von mir, sondern von dem Pring. Negenten als obersten Feldherr und Stellsverter des Ronigs, abhänge, welchem der Vorschlag mitgetheilt werden nußte. Der österreichische General gab diesen Verzug huldreich zu, und wir erhielten für einen Tag Stillstand.

Den igten machte man mir bie Detbung, baf bie Defterteicher ben Oberft-Lieutenant Benber, Commandane ten bon Montecafino, gur Mebergabe gufgeforbert batten, auf feine Erflarung aber, baß er fich bertheibigen mur-De, Batten zwei Compagnien von ber Garbe rebellirt, und ben Defterretoern mit gewaffneter Sand Die Thore geoffnet. Der Commandant nebft ben Offigieren bom Genie in bem Fort batten fch barauf ben Defterreichern als Gefangene ergeben. Diefe beiben Compagnien Garbe gogen einige Tage barauf mit ben ofterreichifchen Grena-Sieten unter Trommelfclag in Rapua ein. (f. 81 fie Beilg.) Mathbem ben goffen ber General Umbrofio bie nothigen Bollmachten erhalten hatte, fo benachrichtigte er ben General Ballmoben, ber junachft bei Rapua fant, baf er bereit fep eine militarifche Ronvention mit ibm abgufchließen. Raum aber war unfer Parlamentar fort, to etfebien icon auch ein bfterreichifder, ber bie Untunft Des Generals Rique Im ont Bertunbigte, welcher fich mit Bem Dbergeneral zu befprechen muniche.

Der General Um brofio begab fich fogleich aufferhalb fer Feftung, und folog mit ihm bie militarifche Conventine

Dom poften Dars, fraft beren bie Frinbfeligfeiten im gangen Ronigreiche aufboren, Rapug ben Defterreichern übergeben, bie Befanung ber hauptftabt und ibrer Forte aber ber Gegenstand einer besondern Uebereinfunft werhen falle.

Den 23sten Mark wurde zu Aversa zwischen bem General Debrine !li und Baron Fiquelmant eine neue
militärische Uebereintunft getrossen, Kraft welcheralle Jopis
übergeben und der Einzug der Desterreicher in die Saupt
stadt noch auf denselben Tag festgeset wurde. Sa voll
endete sich die Erniedrigung unseres Batersandes, das unter ein fremdes Joch siel, mabrend es unter die herrschaft seines Königs zurüfzusehren schied, so war das Enda einer verwegenen Nevolution, die durchaus nicht mit
ber Nothwendigkeiten mird man die Ursachen einseben,
wodurch die Mittel zur Nettung des Batersandes unwirfsieser Denswirdigkeiten wird man die Ursachen einseben,
wodurch die Mittel zur Nettung des Batersandes unwirfsam gemacht wurden, durch sie wird man auch die eigentlichen Wertzeuge unseres Untergangs tennen lernen.

(1884) **3** .... i (1884)

Dem erhaltenen Befehle zu Folge verließ ich Rapua am 1 gten Marz, und ging nach Neapel, wo ich als Privatmann im Schoose meiner Familie lebte. Bei meiner Ankunft erfuhr ich, daß mabrend meiner Albwesenheit mehrmals verfucht worden sen, niein haus in Brand zu steden, und daß man mich vor dem Parlament angeklagt babe, weil ich meine Familie von der Harlament angeklagt babe, weil ich meides Borgeben nach geschehener Untersuchung als gang fallch
erfunden worden war. Die Desterreicher verzögerten ihren
Einzug um vier Tage; dadurch wurde ich auf den Entschlus
gebracht, mich aus dem Konigreich zu entfernen, theils min

Diefen für mich fomergitten Unbild ju erfparen, theils aud um mich ben Berfolgungen zu entziehen, Die ich von einer erbitterten Partie ermarten mußte, welche fich ber bei ben Defterreichern gegen mich berrichenden Boruribeile beblent baben marbe. 3ch hatte baber ein Sabrzeug gemiethet und mir einen Daß in ber geborigen Form nach Malta ausfertigen laf-36 folug einem meiner Collegen bor, mit mir abgureifen; er bermeigerte es, und fuchte mich felbft von meinem Borbaben abzubringen, weil wir, wie er mit Recht fagte. uns nichts borgumerfen batten. Muf biefes ließ ich mich bewegen, die Borbereitungen gu meiner Abreife aufaufchieben, und bie Ereigniffe abzumarten, um fo mehr ba fich eine bobe Berfon, welche bie boberen Orts in Binfict Meavels angenommene Grunbfage tennen mußte, gegen groei unferer Generale geaußert hatte, eine Berfaffung und Da. Bigung fepen bie beiben Grunbfage, welche befolgt merben maßten. Much bon biefer Seite erhielt ich perfonliche Buficherungen, daß ich nicht beunruhigt werden murbe. Unter anberem fagte mir Jemand, ber aus Laibach gurudgefommen war, ber Ronig babe in Gegenwart ber beiden anbern Monarchen feine Bufriedenheit mit vier Generalen geaußert, unter benen er auch mich genannt habe.

Inzwischen bat ich am 27sten schriftlich um meinen Ubschied, ber mir zwar verweigert, jedoch in einen sechs-monatlichen Urlaub verwandelt wurde. Ich zog mich hierauf aufs
Land zurud, in der hoffnung, bald meinen Abschied zu erhalten. Immittelst hatte sich die Gestalt der Sachen ploglich
verandert. In der Nacht vom zten April verhaftete man
brei General Lieutenants, einen Feldmarschall und einen
Parlamentsdeputirten. Man erkundigte sich bei benen
nach der Ursache, welche Mäßigung und Bergessenheit hatten erwarten lassen. Die Antwort war, daß die Verhaftuns

diefer fanf Personen ohne Zweifel Thatsachen gum Grunde habe, die nach bem Ginguge der Desterreicher vorgefallen waren, übrigens aber das versprocheue. Spstem nicht abgeandert merben würde; dies beruhigte mich nicht, ich begab mich wieder in die Stadt, um mich von allem, was vorfallen wurde, in Kenntniß zu seten, und mein Benehmen darnach einzurichten.

Babrend meines Aufenthalts auf bem Lande wurde ich bom General-Lieutenant Herzog von Sang to aufgefordert, mich am 25sten April vor einer Untersuchungs-Junta zu stellen, welche durch ein königliches Defret angeordnet war, um bas Benehmen sammtlicher Offiziere, vom General bis zum Unterlieutenant, sowohl vor als nach der Nevolution zu untersuchen,

Unter den zwölf Mitgliebern ber Junta hatten eilf unter meinem Ministerium bedeutende Posten verloren, und waren baher sammtlich gegen mich erbost, obwohl ich nie aus personlichen Absichten gegen sie gehandelt hatte. Schon diese Rudsicht floste mir Bedenfen ein, mich vor dieser Junta zu stellen, um so mehr als nach den Militar-Gesehen des Landes ein General-Lieutenant wegen militarischer Vergeben durch Offiziere seines Grades gerichtet werden mußte, und sechs Mitgliederder Junta nur den Grad eines General-Majors hatten. Doch entschloß ich mich endlich, gleich allen in Reapel anwesenden Generalen vor diesem Tribunal zu erscheinen.

Die Bersammlung fand in der Bohnung des herzogs von Sangro Statt, das erste Wort, welches jedem eintretenden General vom Prasidenten vor aller Untersuchung gesagt wurde, war: "herr Baron, herr Graf" ober wie sonst sein Geburts Titel lautete, denn keiner war bei seinem Sharafter genannt, "ber Konig bat die Berab-

foiebung ber Memes, befohlen, alfo find Sie nicht mehr General."

Rach einigen Tagen fanden neue Benhaftungen, sowohl in der Hauptstadt als in einigen Provinzen, Statt. Bald wurden die Gefängniffe überfüllt, Schreden bemächtigte sich eines Jeden, der während des constitutionellen Systems irgend einen Posten verwaltet hatte. Biele unter ihnen verließen ihren Bohnort, wechselten jede Nacht ihren Aufentbalt, wenigstens ein Zehntheil der ganzen Bevölferung brachte die Nächte außerhalb dem Hause zu. Alles deutete darauf hin, daß wir einer gewaltigen Reaction entgegen gingen. Die Freude leuchtete aus den Augen der nach Sizilien Sestächteten, als man die Absehung aller derer verfündete, welche unter der französischen Regierung irgend ein Amt, sowohl im Sivil als Militär, verwaltet hatten, auch sagte man lautz daß der Tractat von Sasalanza, welcher jedem seine früheren Aemter sicherte, als nicht geschlossen wurde angesehen werden.

Mehrere Freunde baten mich instandigst, mich aus dem Königreiche zu entfernen; als ich aber vernahm, daß fünfbis sechs Personen, benen ich nicht traute, sie zu biesem Rathe veranlaßt hatten, weigerte ich mich ibn zu befolgen; benn ich sah beutlich, daß man meine Flucht und nicht meisne Berhaftung wunschte.

Um 5ten Mai erfuhr einer meiner Befannten von einem höheren Polizeibeamten, ber Ronig, welcher fich bamals in Rom befand, habe Befehl zu meiner Berhaftung gegeben; allein ich beschloß, mich lieber ins Gefangnis werfen zu laffen, als durch Flucht ben Absichten meiner Widersacher zu entsprechen.

Am 10ten Dai 1821 foidte man um 5 Uhr Rachmittage, wo man wiffen fonnte, bag ich abwefent fep, ein Pitet von feche und breißig Garbe-Grenabieren, commandix

son einem Pajor biefes Regiments und Defferreiches von Beburt, por meine Thure, Die jeboch in einiges Entfernung von allen bret Eingangen meie nes Baufes blieben, und feinen berfeiben befesten. Der Major trat ins Saus, ging in ein Bimmer und brachte bort bie Racht gu, um mich gu erwarten. Um folgenden Morgen gab er feine Stelle einigen Polizeiagenten, bie fich meiner fammtlichen Papiere bemachtigten. Ein Sleiches gefchab auf meinem Landhaufe. Sobald ich son biefen Masregeln Rachricht erhielt, ging ich als es Racht geworben, burch bas Grenabier. Pifet meiner Stabt-Bemob. nung zu, fant aber, alles wohl erwegen, rathfamer, mich porlaufig an einen fichern Ort zu begeben, und bon bort aus an ben Ronig gu ichreiben, bag ich, auf fein eigenes Bewußtfepn bon ber Rechtlichfeit meines Benehmens mich berufenb, meine Bereitwilligfeit erflare, mich, im Fall ber geringfte Breifel gegen mich obwalte, auf irgend einer Festung, die man mir anzeigen marbe, als Gefangener zu ftellen.

Meine Bittschrift wurde mir mit der Antwort zurudgeschidt, "es sey verboten, dem Konige Meclamationen von Seachteten vorzulegen." Darsauf wandte ich mich an den Kriegsbirector, mit dem Ersuchen, mir Gelegenheit zu meiner Rechtsertigung zu verschaffen; allein er ließ mich wissen, es sey jest te ine gelegene Zeit mich zu zeigen, vielleicht konne sie mir kunftig gunstiger werden. Jest ergab ich mich barein, mein Baterland zu verlassen, und traf Unstalten nach Malta unter Segel zu gehen.

Sobald ich bas Ronigreich verlaffen hatte, war meinen Biberfachern alle hinberniß zu Ausführung bes gegen mich geschmiebeten Auschlags aus bem Wege geräumt. Ginen Monat nach meiner Abreife, beim fo lange mußten fie war-

ten, um der Sache einen Unftrich von Bedricheinlichleit an geben, verbreiteten fie, ich batte von Malta aus bem Ronige wichtige Entbedungen gemacht, waburd gemiffe Perfonen aufs außerfte compromittirt marben, bann bieß es wieber, ich fep nach Reapel guradberufen um bie Armee gu commanbiren; endlich benutte man ben Augenbliff bes Berbors bon feche und fechaig Stagtegefangenen, um fie ju permoaen, mich zum Bortheil ihner eigenen Sache gu befchil. bigen, allein alles vergebens. Sphalb ich ben Beitpuuft bes Berbors in meinem Eril bernabm, aberfandte ich bem General-Procurater meine Bertheibigungs . Schrift. (f. 87fte Beilg.) Um ben Staatsgefangenen alle Bebenflichfeiten gu benehmen, verbreitete man bas Geracht, ich fen auf Malta in einem Zweifampfe geblieben, und meine Widerfacher fandten Personen in Die Gefangniffe ab, mit ber Aufforberung an Die Ungeflagten, fie follen beim Berbor alle Schuld auf ben Seneral Carrascofa werfen, ber nicht mehr antworten tonke, weil er tobt fep. Als auch biefe Lift nicht gluden wollte, mußte man fich nicht mehr anders zu belfen, als unbebeutenbe und noch überbies falfche Thatfachen aus ben Rechnungen bervorzusuchen, um mich bes Berfchleuberns offentlicher Belber gu beschulbigen; fo follte gum Beifpiel ber Raufspreiß fur gewiffe fechstaufend Alinten mir zur Laft gelegt werben, bie fich aber noch wohlbehalten in ben Sanben bes Rriegs. Ministeriums bee fanben.

Run fcidte man nach Malta, (wo ich bie größte Gaftfreundschaft gefunden, und mir durch mein Betragen bas Wohlwollen der Inwohner erworben hatte), niederträchtige Agenten, Die mich bei ben brittischen Behörden verläumden und von Malta aus nach Reapel berichten mußten, ich fahre von dorther einen verratherischen

Briefwechfel. Birffich gelang es im Juli 1822 meinen Berfolgern, einen Befehl auszuwirten, bermoge beffen ich biefe wirthliche Infel verlaffen mußte. Um 31ften Muli foiffte ich mich nach England ein, benn felbft in Spanien tonnte ich feinen angemeffenen Bufluchtsort finden, weil ich mich mabrend meiner furgen politischen Laufbabn offen gegen bie Unwendbarteit ber fpanifchen Conftiftution auf Reapel ertlatt batte. Ungeachtet man in ber Untersuchung nicht bas Dimbefte auf mich bringen tonnte, bin ich bon einer faft allgemeinen unterm Joften September 1822 bom Ronig erlaffenen Umneftie ausge, fcoloffen - in Contumaciam verurtheilt - und gum Tobe perdammt worden. Bobl mir, bag ein rubiges Gewiffen und bas Bewußtfepn, bag meine Ehre und Rechtlichfeit unangefochten find und bleiben werben, mich troften.

# Beilagen.

## I.

Un Gr. Er. ben General Capitain in Reapel.

# Reapel ben aten July 1820.

Ich bitte Em. Er. die Berfagung zu treffen, bag aus ben vertrautesten Leuten brei Ordonanzen zur Berfagung neines Abjutanten gehalten werden. Dieser, sammt ben Ordonnanzen, soll mich auf der Straße von Avelling einholen.

Es war mir unangenehm, burch einen Solbaten bes Regiments Bourbon Cavallerie zu erfahren, bag fich iwei Compagnien Infanterie in Marsch gefett hatten, im sich zu Mercogliano zu vereinigen.

Ich habe bem General Campana befohlen, bag er fich auf jede Urt ber Strafe von Solofra versichern olle, damit die Berbindung zwischen der Hauptstadt und Avellino nicht unterbrochen werde; vielleicht werde ich selbst den Weg von Solofra einschlagen muffen, um nich nach Avellino zu begeben.

Mittlerweile habe ich an ben Intenbanten von Avellino geschrieben, wie er sich benehmen solle, um mir bie ibthigen Details barüber einzusenben.

Ich bitte Ew. Er. mich von allem, mas ben 3wed neiner Sendung betrifft, auf bem Laufenden gu halten,

ich werbe meiner Seits ebenfalls beforgt fepn, ba Ew. Erc. fortmabrende Berichte erhalten.

Ew. Er. werden zugeben, daß man zu lange mitben Anstalten gezaudert hat.

(unterzeichnet) M. Carrascofa.

#### II.

Un G. Er. den General Lieutenant Baron Carrascofa.

Dberfriege Commando.

Reapel ben aten July 1820,

Erzellenz! S. Majestat ber Konig haben burch Allerhöchstes Handscreiben befohlen, daß, da der General Pepe zu dem Commando von Kalabrien bestimmt fep, und ber General Arcovito sich Unpäslichkeits halber noch nicht nach Avellino begeben könne, Ew. Er. sogleich das Interims Commando der britten Division übernehmen, auch gewähren S. M. der König Ihnen zugleich das Alter ego auf die Dauer von einem Monat.

Ich beeile mich Em. Er. biefen toniglichen Befdluß gur unverguglichen Bollgiehung mitgutheilen.

'(unterzeichnet) Rugent.

### Ш,

An Sr Er. ben General - Capitain zu Reapel.

- Marigliano den 3ten July 1820,
(Morgens 20 Uhr)

Erc! 3ch bin bier angefommen, bon wo ich meinen Weg bis nach Mignano fortsete. Ew. Er. werben bereits pon bem Rapport, ben mir ber Major Lombardo ge-

macht, bat, in Kenntuis gefest worden febut. Ichumerbe nun ben Stand ber Sachen in der Nabe einfaben; und Em., Ercelleng, fobann Bericht barüber, erftatten, 113-

Ich bin ber Meinung. daß wenn fic bie Mebellen meines Person hamachtigen, fo marbe biefes einen üblen Kindugk machen, so wie sie auch badurch übermutbig werg ben fonnten, wenn ich kaum in Mignano angekommen, es wieder verließe.

Ich meetde daher bis nach-Mignane oberein wenig weiten bemachen, mich dafelbst mit bende Dajov bespechen, mind fodann ungefäunt: hieber zehnlichken; wo ich Nachrichken von Euer Errellenz smagne och der Wegen von St. Severina frei fen, "Ich glaube, buffsche sehr viel gewonnen wäre, wann ich auf ingenhe eine Art nach Avellino ge langen konnte.

Gegenwählig ift bieft Strafe bier ganglich verlassen, Regnindenet find von Schreiten ergriffen. Beber ber Postwagen, noch ein unbered Fuhrwert, felbst bie Post von Apulien kommt nicht von baber an.

Diesseits fteben die Sachen nicht beffer, und ich fürchte, daß der Sberft Tanzi nicht wird haben passiren können. Was berbirgt dieser Borhang bon bewaffneten Menschen? Welchen Gebrauch macht man von den Telegraphen? Welche Stellung nehmen die Behörden und die Truppen des jenseitigen Fürstenthums und der angränzenden länder? Beschräntt sich die Zahl der Bewaffneten auf die vom Major Lo mbardo angezeigte Menge, oder ist noch ein weiterer Aufruhr im hinterhalt? Aller angewandten Mittel ungeachtet, bin ich noch mit Nichts darüber im Reinen. Die Schwierisseit liege hauptsachlich darin, daß Niemand selbst vom Landvoll durchpassirt.

Gure Ercelleng follten burchaus Daasregeln ergreifen. um bie nothigen Aufflarungen über bas, mas folbobl im Raden ale int Inneen bes jenfeitigen Fürstenthums borgebt, hu ethalten. Geche bis acht verftanbige Ballern; benen man gute Belohnungen berfprechen muffit ? niechten un gute Dienfte leiften, bei ihrer Ruttunft tonnien wie unt bon bet Glaubwittbigfeit bet bieberigen Rapporte Alsbann murben G. Dageftat in Stand überzeugen. gefett, fich oben bie gu' ergreifenden Matregefti gu Menn ber Aufftand fich blos auf biefe tauentfchließen. fend Menfchen befchrankt, fo wird man ibn, glaube ich, burch einige Compagnien, bompfen tonnen. Wenn er bagegen ausgebreiteter : und bon grafferet Bebeutung mare; fo wird S. Majefiat mit Sachfenntmiß, über bie Mrt, wie man fich babei benehmen foll, entscheiben.

Durch einen Courier, welcher zurückgefammen ift, ohne bag er hatte paffiten fonnen, habe ich erfahren, baß ber, Oberft Tangi beinahe getobtet worden ware. Ich habe denselben auszuforfchen gesucht, um zu wissen, mas aus bem Intendanten, dem General Colona, und ben Provinzialtruppen geworden sen, er konnte mich aber nicht befriedigen, auch ist Niemand, der mir auf biese Fragen Bescheid geben könnte.

Sparen Guer Excelleng boch ja Die Staffetten nicht, ich werbe ein Gleiches thun.

Legen Sie mich zu ben Fußen Gr. Majestat, und versichern sie Dieselbe meiner unwandelbaren Treue und Ergebenheit.

Der Diftrict bon Mola fcheint rubig.

(unterzeichnet) Carrascofa

### IV.

# Un Gr. Er. ben General-Capitain gu Reapel. 👵

Rola, ben gten Juli 1823.

Ercelleng! 3ch mar bon Marigliano abgereist und Bereits bis nach Cimitile getommen, als mir ber Dajor Lombardo begegnete. Diefer wird nun auch in Reapel angelangt fepn, und Em. Erceleng munblichen Bericht erstattet haben. Allein um allen moglichen Bufallen vorzubeugen, beeile ich mich Gurer Ercelleng zu wiederholen, bag biefer Major beute Morgen in die Bande eines Priefters, Unfahrer ber Infurgenten, gefallen mar. Der Major glaubte gu bemerten, daß es babei auf meine Perfon abgefeben fep, beswegen rieth er mir gurudaufehren, mogu ich mich. aber nicht verfteben fonnte, weil ich farchtete, es mochte alsbann bie gange Proving von Terra bi Laboro binter bem Raden meines Bagens in Aufftand gerathen. Ich hielt baber fur beffer mich forags uber nach Mola zu begeben, mo ich ohne Bufall antam. hier erfuhr ich, bag bie Stadt Avellino unter ben Waffen ftunde, aber blos um ben Infurgenten ben Eingang zu verwehren, weil die Gutsbefiger, mas auch ihre Meinung fenn moge, bas Opfer gu werben furchten. Bas foll ich anfangen? Meine Perfon, felbst mein Leben find von wenig Bedeutung mit ben großen Intereffen und Nachtheilen, welche eine falfche Masregel verurfachen fonnte. Wenn ich abreife, fo merben fie übermuthig, und breiten die Unordnung weiter que; bleibe ich aber, fo fann ber Ronig, die Ration und bie Urmee vermuthen, bag ich mich gefliffentlich habe gefangen nehmen laffen. Was konnte

nicht für Rachtheil aus einem folden Argwohn ent-

Insurgenten find auf ber Brude von ber Spiava, alfo weit naber, als mir lieb ift. Sch habe fo eben einen Friedenbrichter an fie labgefandt, um ihnen zu verfandigen, baß ich allein und Truppen gefommen fep, woraus fie bie Rachficht bes Ronigs abnehmen tonnten, bevor man ihnen aber irgend eine Ertlarung erlaube, mußten fie geloben, gegenwartige Stellung nicht ju überfchreiten, meldes bochft nothwendig mar, um nicht bon ihnen gefangen gu merben.

3d theile Em. Ercelleng in ber Unlage einen ihrer aufgefangenen Briefe mit, welcher beweist, baß fie über bas Gelingen ihrer Emporung nicht gewiß find.

Benn fie nach ber bom Richter gemachten Mittheilung einen anbern Borichlag, als ben einer volligen Untermerfung machen follten, fo tann ich mich nicht mehr jum Organ bavon bei ber Regierung leiben; jeboch erforbert es bie Rlugheit, ihre Vorschläge nicht gang bon ber Sand gu meifen, baber man eine andere Perfon bon ber Regierung ober Juftig jur Unterhandlung mit ihnen und zur Berichterstattung an bie Regierung beauftragen follte. Bereben Em. Ercelleng ben Ronig boch ums himmelswillen, bag er uns nicht verlaffe; biefes unglucklide Land marbe gang ber Unarchie jum Raube. Seine Majeftat befinden fich bei Caftel nuovo und bem Meere.

Der General Sergurdi ift bier. Wenn sich die Infurgenten nicht innerhalb ber borgefchriebenen Grangen halten wollen, fo entfernen wir uns beibe fogleich aus

bieser Stabt.

(unterzeichnet) Dr. Carrateofa.

V.

# An S. Er. ben General Capitain in Reapel Rola ben 3ten July 1820-

Ercelleng! Ich habe Ihre Depefche vom zten bies erhalten, und die Ehre Ew. Ercellenz zu erklaren, daß die Absicht auf der Seite von Salerno zu agiren, ganz gegen meine Unsicht ist. Ich glaube, daß man die Gewalt nur als einen Talisman gebrauchen, sie immer zur Seite halten, immer damit droben aber nie in Anwendung bringen sollte.

(unterzeichnet) M. Carrascofa

#### VI.

Un Sr. Er. ben General Capitain gu Meapel.

Rola ben 3ten July 1820.

Ercelleng! Ich faume keinen Augenblid Em. Ercellenz zu benachrichtigen, baß ich anfange etwas berubigter zu werden. In Cardinale wurden Maurer in Requisition gesett, um die steinerne Brude aber den Mignano abzubrechen. Gine Person, die von dorten kommt, versichert mich, daß bereits der Anfang damit gemacht worden sep. Sie haben also Furcht und sind weit entfernt vorruden zu wollen.

Die Stadt Avellino bat fie einzulaffen verweigert, ohne Zweifel find fie badurch verzagt geworden. Bon diesem Morgen an mußten fie das verhaßte Requisitions, System einfahren, was in furzem Zwietracht zur Folge haben wird. Wenn die Insurgenten, wie ich keineswegs zweise, die ihnen vorgeschriebenen Grenzen nicht über-

Sche bald ein Ende nehmen.

(Unterzeichnet) M. Carrascofa.

#### VII.

Un S. Er. den General - Rapitain zu Reapel.

Nola, den 3. Juli 1820. Abends 5 Uhr.

Ercelleng! Mehrere von den Milizen, welche gestern in Monteforte versammelt waren, sind heute nach und nach in aller Stille nach hause zurudgetehrt. Ich habe befohlen, daß die Behörden sich stellen sollten, als hatten sie weder ihre Abreise noch Zurudtunft bemerkt. Ich erwarte von diesem Berfahren gute Wirtung.

Mein haus in Neapel wird ohne Zweifel gegenwartig ein interessanter Punkt in hinsicht meiner Nachrichten an meine Familie fenn.

Saben Em. Er. die Gute diefe Briefe zu lefen, und fie an ihre Bestimmung zu senden. Das was der Oberst Cafella schreibt, kommt der Wahrheit febr nabe.

Ich befinde mich wirklich in bem Fall meine Bollmacht zu überschreiten, indem ich mit bem provisorischen Kommando der britten Militar Division nebst dem Alter ego betleibet, in dem Diftrickt von Rola meine Berrichtung habe. Ich bitte Ew. Er. biefen Gegenstand gu berichtigen und zu forgen, baß man auch ben Caffen bie betreffenden Befehle ertheile.

Ich wunsche den hauptmann Blanco bei mir in Rola zu haben.

Diesen Morgen glich Rola einer Stadt, die im Begriff stand, von Rosafen besetzt zu werden, heute ist das Zutrauen von neuem hergestellt; jeder geht wieder mit Zuversicht an seine Beruft. Arbeit, ich selbst habe keine Schildwache vor nieiner Wohnung. Die Beamten, welche ich in permanenter Sigung und bleich vor Schreden angetroffen, haben wieder Muth gefaßt. Ich habe sie aufgelost, weil die permanente Vereinigung Veranlassung zur Besorgniß gab und sie schlafengeben lassen. Ich selbst habe das Nämliche gethan (ober mich wenigstens so gestellt) und jedermann war erstaunt, unnöthiger Weise so viel Schreden gehabt zu haben. Ie mehr man in Nola Zuversicht bemerken wird, besto verzagter werden die Rebellen sepn, die hier viele Verbindungen und Spionen haben.

Ich rede hier von bem, was um mich her vorgeht, Em. Er. follten mich vom Uebrigen unterrichten, und ob bie Unstedung sich schon nach Apulien verbreitet hat, was sehr traurig ware, und ob die Straffe von Benevent noch frei ift.

Campana, wenn er gegen St. Severino fieht, follte in Angriffs Stand gesett werden, (benn jenes ift bestimmt ber einzig gangbare Beg, von biefer Seite angreifen, warbe so viel sepn, als wenn man ben Stier bei ben Hornern fassen wollte) ober aber soll er mein Beispiel nachahmen. Ich bin ber Meinung, baß wenn man von

den Truppen Gebrauch machen will, man fich biefer vorerst burch theilweise Ausforschung verfichern follte.

Wenn der General Campana angreift, und dutch irgend ein Mißgeschick geschlagen wird, so läuft man Gefahr, bas jenseitige, ohnehin zu Reuerungen gereizte Fürstenthum, auf seinen Schultern im Aufstand zu sehen. Sbenso wenn von meiner Seite, in Borausseyung der nothigen Mittel und Befehle, eine nachbrückliche Operation mistingen sollte, so ware eine Ueberrumpelung von Reapel sehr zu fürchten, was gefährliche Folgen haben tonnte.

Die Nachrichten von Neapel, daß dotten' die Bachen verdoppelt worden fepen, und die Soldaten die Caferne nicht verlaffen durfen, tragen hier am meisten zur Besorgniß bep. Wenn Ew. Er. es vermögen, so geben sie den Sachen doch einen Anstrich von Aube.

Es ware auch fehr gut, wenn bem General Campana Abidriften von meinen Briefen und mir von ben Seinigen zugestellt wurden, es ware schlimm, wenn wir beibe jeder in einem entgegengesetten Sinne hanbelten.

Ich gable barauf, daß Ew. Er. meine Briefe bem Konige vor Augen legen; die schwierige Stellung, in ber ich mich befinde, lagt mich erwarten, daß man ohne Berzug migbillige, wenn ich eine falsche Richtung nehmen sollte. Die geringe Entfernung von der hauptstadt begunftigt meine Bitte.

(Unterzeichnet) Dr. Carrascofa.

#### VIII.

Un Gr. Er. ben General Capitain gu Reapel.

Rola, den 3ten Juli 1820.

Abends um 8 Uhr.

Jeben Augenblick sieht man pon ben Rebellen heim-Fehren. Bielleicht ist die Sache morgen schon aus; mit Leidwesen habe ich aber ersahren, daß 120 Unterossisiere von der Königl. Garbe desertirt und durch Palazzuolo paffirt seven, wie michs Herr Piront'i versichert hat, der es vom Sindisus von Merigliano gehört haben will. Ew. Ex. wollen mir ohne Verzug das Bestimmte darüber schreiben; es ware sehr nachtheilig, wenn es sich bestätigen sollte.

Em. Er. werben nicht in Abrede ziehen, bag es im gegenwärtigen Augenblid gefährlich ift, zu fagen, biefes Corps ist vertraut, jenes verdächtig. Weun einige Zweifel über bas britte Bataillon Jäger vorhanden seyn sollten, so sollte man sich dieser Notiz mit Borsicht bedienen, ohne ihr Deffentlichkeit zu geben, welche in jenigen schwierigen Augenbliden traurige Resultate haben konnte.

Wenn der General Rungiante Zweifel über diefes Bataillon hat, so fende man es mir ju und ich stehe bafur, daß es keine ehrlose Sandlung begeben foll.

Morgen geht die Abtheilung Bourbon Cavallerie von bier ab. Die Offiziere haben einen augenscheinlichen Beweis ihrer Unhänglichkeit on ihre Pflicht und Fahme gegeben; vielleicht waren fie etwas zu schwach um Kriegszucht zu handhaben, allein sie verdienen nicht mishandelt ober verachtet zu werden, wie bereits geschehen ist; ich habe getrachtet sie moralisch zu bessern. Machen wir uns, besonders im jepigen Augenblick, keine

Feinde. Ew. E. follten ihnen zur Aufmunterung etwas Angenehmes fagen laffen.

(unterzeichnet) Dr. Carrascofa.

IX.

Un Gr. G. ben General Carrascofa, gu Mola.

Pomigifano b'Arco, den 3ten Juli 1820. (Um g Uhr Abende)

Berr General! Bu Folge eines vom General Capi. tain heute Nachmittag um 3 Uhr erhaltenen Befehls babe ich mich beute Abend um 5 Uhr mit meiner Truppe nit Ginichluß ber Offigiere fechshundert und neun und vierzig Mann ftart in Marich gefest. Die Truppe ift nabe beim Dorf gegen Reapel gu, fo gut es bie Dunfelheit der Racht erlaubte, postirt, benn wir find erft vor einer halben Stunde bier angefommen. Bon ber Commun au Pomigliano b'arco habe ich eine Austheilung von Lebensmitteln gu erhalten gefucht, und mich beshalb felbft an den Capitain Cerini, Befehlshaber ber Miligen biefer Gemeinde gewandt. Bis jest habe ich noch nichts erhalten, ich werbe auch bis zu Empfang von Em. E. bestimmter Inftruction feine weitere Schritte biesfalls machen. 3ch erwarte auch Em. E. weitere Befehle, bis babin merbe ich mit meinen Leuten in ber bisberigen Stellung verbleiben. Die Parole bleibt fo lange bis nir Em E. eine anbere geben werben : St. Michael und Malta.

P. S. Bei Empfang der Marichordre haben mich S. Ercellenz der Kriegsminister benachrichtigt, baß bas fanfte Bataillon Jager zu bieser kleinen Colonne stoßen werbe, welche sodann die Borbut eines wahrscheinlich nachfolgenden bedeutenderen Corps ausmachen werbe.

Jeber Solbat ift mit ein und zwanzig Patronen berfeben.

Die beiben Ranonen haben zweihundert vierzig Patronen mit Augeln, sechs und neunzig mit Cartatschen und hundert vierzig Sade mit Pulver. Der General-Capitain, welcher so eben angefommen ift, sagt mir, daß noch zwei Pulverwagen mit Patronen fur die Truppen nachfolgen wurden.

(unterzeichnet) ber General-Lieutenant Bergog.

#### X.

Un Gr. Ercelleng ben General Capitain gu Po-

Nola, ben 4ten Juli 1820.

Excelleng! Ich sende Ihnen beifolgend die Ubschrift bon einem vor drei Stunden erhaltenen Brief, Mit dem Fuhrmann, welcher die darin angeführten Nachrichten gegeben hat, habe ich zu sprechen gefucht, er war aber bereits in seine drei Meilen entfernte heimath abgereißt. Der Bischoff Torrusio hat ungefahr die namlichen Mittheilungen erhalten. Ener Excellenz werden entscheiden, ob sie der Bahrheit gemäß find.

Bon Gr. Excellenz dem General-Lieutenant herzog von Noccaromana habe ich Nachricht von der Antunft seiner Truppen zu Pomigliano d' Arco erhalten. Euer Excellenz befinden sich wirklich selbst auf jenem Plat, und werden die Befehle ertheilen, die Sie für zwedmäßig halten.

Ich finde mich veranlast Ew. E. zu wiederholen, bas mir bas Defret wegen ber ausservbentlichen Bollmacht und ber Befehl an die Kassen nothig ist. Diese Gegenstände sind schon mehrmals von mir nachgesucht worden, ohne daß ich ein Resultat erhalten habe. Ich befinde mich in einer Stellung, welche sich mit keinem Verzug verträgt.

Ich habe mehrere Couriere an den General Cam-

(unterzeichnet) M. Carrascofa.

P. S. Wenn bei Empfang dieses Briefs Ew. E. bereits wieder nach Reapel abgereißt waren, so muß ich Sie benachrichtigen, daß ich dem Herzog von Moccaromana aufgetragen habe, gegen Marigliano zu marschiren. Wenn sich aber Ew. Er. noch zu Pomigliano befinden sollte, so werden Sie nach Gefallen entscheiden. Ich wunsche mit Ew. Er. zu sprechen, wenn es sepn kann, so bitte ich Sie sich hieher bemühen zu wollen.

Carrascofa.

# Un Gr. E. den General - Capitain in Reapel.

Mola, ben 4ten Inli 1820.

Ercelleng! 3h fende Ihnen hiebet ein Protocoll, wodurch Em. Er. von der stattgehabten Bermehrung des Mebellen von gestern Nachmittag bis heute früh in Renntniß gesett werden. 3ch habe jedoch Ursache zu glauben, daß dieser Bericht um die halfte übertieben ist. Auf keinen Fall wollen Ew. Er. vergessen, daß ich in allem nur funfhundert Mann habe.

Begen ber aufferordentlichen Schwierigfeit ber Berbaltniffe halte ich mich in ben Grenzen eines blogen militarischen Commandanten. In Betreff bes Benehmens in dieser Angelegenheit bitte ich Ew. Er. Se. Majestat zu bewegen, einen von seinen Bertrauten z. B. den herzog von Anoli hieher zu senden, um zu entscheiden, was zu thun sepn mochte.

Die Sache macht mich ausnehmend verlegen. Greift man an, so kann großer Nachtheil daraus entstehen, weil bie Truppe einen schlechten Geist hat, und greift man nicht an, so nimmt bas Uebel aberhand.

(unterzeichnet) M. Carrascofa.

#### XII.

Un Gr. E. ben General-Lieutenant Baron Carras-

Reapel, den 4teu Juli 1820. Ercellenz! Rach Abfertigung des Majors la Rocca habe ich Ew. Er. Briefe Gr. Majestat vorgelegt. Seine Majestat haben dabei viel Zufriedenheit an dem Tag gelegt und mir aufgetragen Ew. Er. dieselbe, so wie ihree Erkenntlichkeit über die portrestiche Leitung der Geschäfte zu erkennen zu geben.

Nach der Abreise des Majors la Rocca habe ich bemerkt, baß er die Begebenheiten in Beziehung auf die Generale Rungiante und Campanaetwas übertreibt. Ohne Zweifel werden sich Ew. Er. badurch nicht irre machen lassen, allein seine Aussagen konnten auf die Undern einen nachtheiligen Ginfluß haben, daher bemerke ich es Ihnen, damit Sie den Folgen porbeugen konnen.

(unterzeichnet) Rugent.

P. S. In diesem Augenblid erhalte ich Ihre Nachrichten über die Angelegenheit von Avellino. Der Marquis Tommasi hatte bereits ähnliche vom Unter Intenbanten erhalten. Ich weis nicht, was ich davon halten
foll, und bitte Ew. Er. um Ihre Meinung und was
Sie gegenwärtig von Anwendung der Gewalt halten, und
auf welche Zahl die Colonne von Marigliano gebracht
werden müßte, um die Möglichkeit mit der in Neapel
unentbehrlichen Macht zu vereinigen.

hier ift alles rubig. Die Burgergarbe leiftet bortreffliche Dienste.

Untworten Sie mir fogleich.

(unterzeichnet) Rugent.

XIII.

## Un ben General Carrascofa gu Mola.

Reapel, ten 4ten Juli 1829.

Bortrefflichfter Freund und herr! Mittelft unfers gemeinschaftlichen Freundes habe ich Ihren Brief von heute mit den Inlagen erhalten. In hinsicht Ihrer Vorschläge kann ich Ihnen nichts erwiedern, indem ich mich auf meinem Poften blos mit Erhaltung der Rube dieses schonen Landes beschäftige. Mit politischen Angelegenheiten werde ich mich nie befassen. In jeder andern Sache bin ich zu Ihren Diensten.

3d umarme Gie.

Ihr Freund

Macoli

#### XIV.

Un Gr. Er. ben General Capitain in Meapel.

Mola, ben 4ten Juli 1820

Excelleng! Ich habe von Gr. E. dem Finanzminister elene unbeschränfte Unweisung wegen ber benothigten Gelober erhalten, womit biefer Gegenstand in Ordnung ift. Ich bitte jest noch Ew. E. um das Defret wegen ber ausserorbentlichen Bollmacht. Ich vernehme von Ew. E. den Abmarsch neuer Truppen, geruhen Sie bieselbe nach Marigliano zu beordern, allwo der herzog Roccaro mana seit 4 Stunden eingetroffen ist.

Ew. E. wollen mir auch Schanzgraber, Sapeurs, Offigiere und Instrumente schiden; vielleicht muß man bie Brude wieder herstellen.

M. Carrascofa.

## XV.

## Un Gr. E. ben General Capitain in Reapel.

Rola, den 4ten Juli 1820.

Ercelleng! Morgen werde ich mit dem funften Jager-Regiment eine Bewegung gegen Cardinale machen. Ich habe mir vorgenommen die Truppe in kleinen Abtheilungen auszuforschen, um zu wissen, ob sie der Anstedung zugänglich ist. Der Brief, wovon ich Ew. E. eine Abschrift beilege, enthält die Ursachen, die mich zu dieser Bewegung veranlassen.

Meine Meinung ist, daß Em. E. ben General Nungiante bedeutend verstärken sollten, weil die Absichten der Insurgenten gegen seine Seite gerichtet sind, um den Aufstand auch im jenseitigen Fürstenthum zum Ausbruch zu bringen. Ich habe meine Ansichten dem Major I a Rocca mitgetheilt. Die Truppe, welche ich habe ist hinreichend für mich, Ew E. konnen daher über alles disponible zu Gunsten des Generals Nunziante verfügen.

Ich ftelle es Em. E. anbeim, auf einem Zwifchenpuntt eine Referve aufzustellen, um entweder mich ober ben General Nungiante nach bem Drang ber Umftanbe verstärfen zu konnen,

36 habe mehrere Offiziere an ben General Campana nach St. Severino gefandt, um mich mit ihm in

Verbindung zu setzen und unsere Bewegungen gemeinschaftlich zu verabreden, aber noch teine Untwort erhalten.

Dan hat mir bie regulirte Bollmachten überfandt.

(unterzeichnet) Dt. Carrascofa.

#### XVI.

An Sr. E. den General-Lieutenant Baron Carras-

Marigliano, ben 4ten Juli 1820.

Ercelleng! Bu Folge Em. E. Befehlen habe ich ben Marich bes fünften Regiments Sager unter bem Commando des Oberst-Lieutenants Guarin i nach Carbinale angeordnet, pon wo aus er sich mit Em. E. unmittelbar im Briefwechsel seten wird.

In diesem Augenblid empfange ich noch eine zweite Ordre von Ew. E. vermoge derfelben ich meinen Marsch nach Cimitile antreten werde, wo ich mich Ihren Be-fehien zu Folge aufstelle.

(unterzeichnet) ber General. Lieutenant Serzog bon Roccaromana.

#### XVII.

An Se. E. ben Gen. Lieut. Baron Carrascofa.
Rola ben 4. Juli 1820.
Mende 2 Uhr.

Excellenz! Jemand ber fo eben aus bem Bezirk von Mignano angetommen ift, versichert mich, bag eine Abtheilung der Insurgenten auf der Landstraffe, welche vom Fegfeuer nach Mignano und Avellino fahrt, Posto gefast habe.

Die Racht ift angebrochen und alle Grunde find bagegen, mich nach Bajano zu wagen und ben Auftrag von Em. Er. zu vollziehen.

Ich bielt es fur meine Pflicht Em. Er. Davon gu benachrichtigen.

(Unterzeichnet) ber Begirte-Richter bon Bajano, Biandi.

## XVİİ.

An Gr. Er. ben grn. Gen. Lieut. Baron Carrascofa gu Cimitile.

Reapel, ber 5ten Juli 1820. Deep Uhr nach Mitternache.

Ercelleng! Das Schreiben von Ew. Er. habe ich vor einer Stunde erhalten. S. M. schlaft, und wenn ich um diese Stunde in den Pallast ginge, so wurde es eine Besorgnis verbreiten, die man nicht geheim halten konnte. Ich soll daber selbst über einen Gegenstand einen Beschluß fassen, welcher nicht in mein Departement gebort, zudem ist Ihnen nicht unbekannt, wie sehr der Konig barauf sieht, daß sich kein Minister in die Geschäfte des Undern mische. Ich sinde ausnehmende Klugheit

und tiefe eines fo berubmten Generals marbige Renntniffe in ihrem Brief. Erlauben Sie, bag' ich fie daran erinnere, baf Gie mit bem Alter ego einer febrausgebebnten Bollmacht' befleibet find, welche einem General felbft Die Macht bes Ronigs verleiht; ich febe baber nicht ein, warum Gie nicht ohne meine Genehmigung aus rein politischen Absichten in einer fo wichtigen Ungelegenheit einen Unteroffigier gum Offigier follten befordern tounen? Die namlichen Bollmachten berechtigen Gie auch gu einem Opfer in Geld, und jum Berfprechen einer Beforberung im Guftig Departement. Das Schickfal ber Monarchie bangt bavon ab. Ich wiederhole es und Gie burfen es mir in Rudficht meiner langer Gefchafte-Erfahrung glauben, Sie fonnen alles auf Ihre Sauft thun , folglich menben Sie alle Mittel an, fo bebeutend bie Opfer auch fenn mogen, um' ben beiligen Begenftanb, ben Ge. Majeftat in Shre Sande gelegt bat, gludlich zu beendigen.

Morgen werbe ich benm Konige die Erlaubnif nachfuchen, nach Pomigliano zu geben. Wenn es fich aber
blos barum handeln follte, sich mit mir über bas Eigenthumliche ber Mittel zu besprechen, so wiederhole ich
und verburge es, daß sie alle von Ihnen abhängen.

Ueber bas von M. Patroni erhaltene Blatt habe ich einige allgemeine Bemerkungen gemacht.

Streben Sie, General, nach dem Ruhm der Unfterblichteit, indem Sie Europa das in unsern Tagen fo seltene Beispiel geben, einen Bargerfrieg in seiner Geburt zu ersticken.

Glauben Sie mich mit ben Gesinnungen bollfommenster Hochachtung und tiefer Ehrfurcht

(Unterzeichnet) ber Ritter Ludwig bon Debici.

#### XIX.

## Un ben General Carrascofa.

Reapel, den 5. Juli 1820.

Ich beschleunigen. Der Abfall des Regiments Pring Caballerie scheint nur zu gewiß zu sepn.

· (Unterzeichnet) Rugent.

XX'

# Un S. Er. ben General Capitain zu Reapel.

Cimitile, ben 5ten Juli 1826.

Greelleng! Bon S. Er. bem General - Lieutenant herzog von Rorcaromana habe ich unter bem heutigen Tag folgende Melbung erhalten:

"Nach der Arretirung bes Mannes, ben ich bie Shre hatte Ew. Er. gestern Abend zuzusenden, ereignete sich auf dem nämlichen Posten von dem Sergeant S... von dem Sten Jäger-Regiment kommandirt, noch ein anderer Borfall. Gegen Mitternacht, als dieser die Runde machte, wurde er unvermuthet von vier Personen angesprochen, die alle Mittel-versuchten, ihn samt seinen Soldaten zu Berlassung seines Postens zu bewegen. Sie- gaben sich für bevollmächtigt aus, ihm sichere Belohnung versprechen zu durfen. Der Sergeant antwortete ihnen, daß, was auch seine Meinungen seyn mögen, so seven sie gänzlich seiner Pflicht untergeordnet, welche ihm zum Sesen mache, niemals seine Fahne zu verlassen, die er im Segentheil mit größtem Eiser ver-

theibigen warde. Die Jager von seinem Posten, welche bei ber Bereinigung ber brei Wege nach Casamarciano und Rola Schildwache gestanden waren, sepen auf bas Geräusch herbei gelaufen, worauf sich bie vier Indivibuen unter bem Schupe ber Nacht schnell entfernt hatten. Ich hoffe, daß Ew. Er. mit dem redlichen Betragen bieses braven Unterossiziers zufrieden sepn werden."

(Unterzeichnet) ber Bergog von Roccaromana.

"Nach Empfang bieses Rapports und nach ber Ueberzeugung von bessen Richtigkeit, habe ich ben Segeanten T.
im Beisenn ber ganzen versammelten Truppe und mit,
allen ben Umständen angemessenen Feyerlichkeiten zum Unterlieutenant beförbert. Ich habe ihm einstweilen bis zum Empfang des gewöhnlichen Patents, um welches ich Ew. Er. nach erfolgter Genehmigung S. M. bitte, vein provisorisches eingehändigt.

(Unterzeichnet) Dr. Carrascofa.

## XXI.

Un S. Er. ben General - Capitain gu Reapel.

Cimitile, ben 5ten Juli 1820.

Excelleng! Geruhen Ew. Ex. mir einen Brief zu senden, worin bemerkt ist, daß Se. Majestät ihre Einwilligung zu der Frist von zwei Tagen, welche der General Carrascosa zur Beendigung dieser Angelegenheit nothig glaubte, versagt habe; daß sie aber einen Verzug von einem Tage zu Vollziehung ihrer Marsch-Ordre nach Avellino bewilligen wolle.

Ich werbe biefen Brief von Em. Er. in Sanden behalten, und nothigenfalls babon Gebrauch machen.

Wenn Sie die bewußten Gegenstande erhalten, fo bitte ich um beren ungefaumte Uebersenbung.

(Unterzeichnet) D. Carrascofa.

#### XXII.

An S. Er. ben General Carrascofa gu Cimitile.

Reapel, ben 5ten Juli 1820-

Ercelleng! Ich habe mit bem Minister Mebici und nachber mit S. Mai. gesprochen. Der König genehmigt alles, und bewilligt Ew. Er. unumschränkte Bollmacht zur Beendigung. Die Pässe sind im Augenblick fertig. Der einzige Berzug ist noch Gold zu bekommen, dieser kann jedoch nur ein paar Stunden dauern; Sie erhalten diesen Abend oder diese Nacht die achttausend Dukaten und die Pässe. Sie können sich darauf verlassen. Der Major Robino wird ber Ueberbringer sepn. Senden Sie mir Nachrichten an meine Abresse nach Neapel, damit ich weiß, was vorgeht.

(Unterzeichnet) Rugent.

#### XXIII.

An Se. E. ben Gen. Lieut. Baron Carrascofa au Simitise.

Reapel, den 5ten Juli 1820.

Sie werben meinen Brief, womit ich Gie benachrichtigt, daß Be. Daj. Fre Borfclage genehmige, und alles, was Ew. Et. in der Sache beschließen, gutheisse, exhalten haben. In Beziehung auf den Artikel wegen ben zwei Tagen aber bewilligen Se. Maj. nur einen einzigen Tag Aufschub, um die Marsch-Ordre nach Avelling Wollziehung zu bringen.

(Unterzeichnet) Rugent.

#### XXIV.

Un Se. E. ben General · Lieutenant Baron, Carrascofa gu Cimitile.

Reapel, ben 5ten Juli 1920.

Noch vor Anfunft bes General Capitains Rugent Baben Se. Maj. Die Ihnen verwichene Nacht ertheilte Antwort volltommen genehmigt.

Nachdem der General - Capitain hernach eingetroffen war, und Se. Maj. über ben befragten Gegenstand unterrichtet hatte, billigten Dieselbe alles, wie sich E. Er. aus dem beisolgenden eigenhändigen Schreiben Se. Maj. selbst überzeugen werden. Auf Befehl des Königs sende ich Ihnen also hiebei achttausend Dulaten in Gold welche der Feld-Marschall La Rocca dem Major Rod in o eingehändigt hat, und ich übermache Ew. Er. die zehn Pässe en blanc. Sie können eine höhere Magistrats-Wärde und jede andere Belohnung versprechen. Se. Majist voll Zutrauen gegen Ew. Er. Es bleibt also nur noch die zuversichtliche Hossinung übrig, daß durch Ihr Talent die gemeinschaftliche Sache gerettet werde.

36 habe die Chre 2c.

(Untetzeichnet) bet Mitter bon Debici.

#### XXV.

## Seneral Carrascofa.

Reapel ben sten July 1820-

Ich bevollmächtige Sie in meinem Namen alles basjenige in Bollzug zu bringen, was Sie vergangene Racht
bem Ritter Medici vorgeschlagen haben und mir
heute durch den Gen. Rugent bestätigt wurde; zu diesem
Zwed sende ich Ihnen zehn Passe und achttausend Dutaten in Gold, wovon Sie Gebrauch machen wollen,
ohne Quittungen darüber zu verlangen. Dieses Geschäft
glücklich zu Ende gebracht wird meine ganze Erkenntlichteit in Anspruch nehmen.

36' bin 3hr gewogener

(unterzeichnet) Berbinanb.

#### XXVI.

## General Carrasepfa

Reapel, ben 6ten Jul. 1820.

In bem Augenblid, wo Sie gegenwartiges erhalten, beeilen Sie sich so viel als moglich, bem Bolte die Inlage befannt zu machen, indem ich mir vorbehalte, Ihnen eine größere Anzahl Exemplarien, sobald fie gebruckt sepn werden, nachzu senden. Bollziehen Sie, was ich Ihnen befehle.

36 bin 3hr gewogener

Rerbinand.

#### XXVII.

Un die Nation bes Ronigreichs beiber Sicilien.

Dea pel ben 6ten Juli 1820.

Da fich ber allgemeine Bunsch ber Nation bes Ronigreichs beider Sizilien, eine constitutionelle Regierung zu haben, an ben Tag gelegt hat, so entsprechen Bir demselben aus unserem freien Billen, und versprechen binnen acht Tagen beren Grundlagen zu publiziren. Bis zur Bekanntmachung der Constitution bleiben die bestebenden Gesetze in Kraft.

Rachbem Wir auf biefe Beife bem offentlichen Buniche Genuge geleistet haben, so befehlenBir, bag bie Truppen zu ihren Corps, und jeder Andere zu seiner gewöhnlichen Beschäftigung zurudkehre.

Reapel, ben ften Juli 1820.

gerbinanb.

Der Minister Staats-Sefretar und Kangler, Marquis Tommafi.

#### XXVIII.

Un Gr. E. ben General-Lieutenant Baron Carrascofa, mo er angutreffen.

Reapel, ben 6teu Juli 1820.

Ereelteng! Nachbem Sie die nothigen Dispositionen getroffen und bas Commando mit Hinterlassung Ihrer Instructionen Gr. E. bem General-Lieutenant Herzog von Roccaromana übergeben haben werben, so begeben Sie fic fogleich nach Reapel und verfügen fich unmittelbar in ben Pallaft bes Ober-Kriegs-Commandos.

(untergeichnet) Rugent.

#### XXIX.

Rommen Sie fobald et moglich ift, benn ber Ranig hat meine Unficht in Betreff Ihrer volltommen genehmigt.

(unterzeichnet) Rugent

## XXX.

## Un ben Beneral Carrascofa,

Reapel, ben 6ten Juli 1820.

In Beziehung auf ben General Carrascos a hat General Rugent stets bargelegt, baß er bis zum letten Augenblid bochst zufrieden mit ihm gewesen sep. General Rugen hatte ihm ein bedeutendes Commando anverkraut, er wandte alle erbenklichen Mittel an, um die Absichten des Generals Carrascosa zu erforschen. Dieser blich seiner Meinung immer getreu, besonders in der Racht dom 5ten auf den sten Juli, wo er behauptete, daß man den Rathschlägen engherziger und übel gesinnter Menschen sein Gehör geben musse, und daß alle rechtliche Leute sich der Revolution entgegen seben sollten.

Die gegen die Insurgenten gemeinschaftlich verabrebeten Operationen, blieben durch die Publication der in ber nämlichen Nacht bewilligten Constitution unausgeführt.

Bei ber Burudfunft bes Generals Rugent nach. Reapel stattete er bem Ronig über bas gute Benehmen des Generals Carrascofa Bericht ab, welcher feine Bufriedenheit barüber zu ertennen gab und ihn gum Kriegsminister ernannte. 2c. 2c.

#### XXXI.

Enthalt die zwischen dem Berfasser und bem General Rugent in der Nacht vom 5ten auf den oten zu Cimitile stattgehabte Unterredung, wobei wir uns, da fie schon beinage wortlich in dem Tert S. 64 — 68 enthalten ift, zu Bermeidung von Wiederholungen auf diesen beziehen.

#### XXXX.

Un die herren Deputirts des Rational-Parlaments.

Reapel, ben 18ten November 1820.

Das Bertrauen, das mir Ihre Adresse vom 12ten Rovember bezeugt, ist das süßeste meiner Gefühle, so wie das
Wohl der Nation der Grundsat, der alle meine Handlungen leitet. Ich bin dabei nur der treue Ansleger der
großmuthigen und aufrichtigen Gesinnungen des Ikdnigs
meines erlauchten Baters. Die Pflichten, die ich ihm
und der Nation schuldig bin, verbinden mich, keine Mühe
noch Anstrengung zu scheuen, um das Glud unsers Baterlandes ungerstörbar zu befestigen. Ich habe dem
Kriegsminister besohlen, Sie von Allem dem in Kenntniß zu seben, war geschehen ist, um das Heer auf einen ehrfurchtgebietenden Tuß zu seben, und es mit allem Rothigen

zu versehen. Ich habe mich bemaht, dazu alle Mittel, die Sie mir in die hand gegeben haben, zu verwenden; ich habe gewacht und werde fortsahren zu machen, daß von diesen Mitteln der beste Gebrauch gemacht werde. We Die Nation muß überzeugt werden, daß für den Fall eines Angriffs (den der himmel noch abwenden wolle), nichts unterlassen worden ist, um die unserer Lage angemessensten militärischen Operationsplane vorzubereiten; in einem solchen Falle würde ich der Erste seyn, mich an die Spize des Heers zu stellen.

Aus dem Bericht des Kriegsministers werben Sie erfeben, daß schon einige Truppen an der Granze steben,
daß andere auf dem Wege dabin, daß viele Punkte befestigt, endlich daß Masregeln getroffen sind, um Magazine und Munitions-Borrathe anzulegen.

Durch die Unstrengungen und den guten Willen der Nation hat das heer in wenigen Tagen eine ganz andere Gestalt gewommen. Aber was wurde es helfen, wenn es zahlreich und mit Allem wohlversehen, dabei aber undisciplinirt ware? Auf biesen wichtigen Punkt habe ich alle meine Sorgfalt gerichtet, und ich bin über zeugt, das Parlament wird im Nothsall keine der Masregeln versagen, welche von ihm abhängen und unerläßlich sepn dürften, um Mannszucht, die erste Burgschaft aller militärischen Operationen, zu befestigen.

Ich vertraue auf unsere Bertheidigungsmittel, bin aber zugleich überzeugt, daß unfere Boblfahrt besonders auf bem flugen, weisen und ehrenvollen Benehmen der Nation beruhe. Dieses wird ber Magsstab werben, nach welchem bas Ausland uns seine Achtung gewähren ober versagen wirb.

Sprache ich anders zu Ihnen, so wurde ich die gerade Redlichkeit, den Grundzug meines Characters, verläugnen; ich wurde des einzigen Titels entbehren mussen, bessen ich mich ruhme, des Titels des besten Freundes meines Bolkes. —

Meine Handlungen werben mit Gottes Halfe kein anderes Ziel kennen, als mich biefes Namens wurdig zu machen.

> (unterzeichnet) Frang. Reichs-Bermefer,

## XXXIII.

# Ferdinand ber Erffe.

Reapel, ben 7ten Dezember 1820,

Meine getreuen Deputirten des Parlaments.

Die zu Troppau bersammelten Souverains von Desterreich, Preußen und Rußland, haben drei Schreiben mit
der Einladung an mich erlassen, mich personlich nach Laibach zu dem daselbst abzuhaltenden neuen Congreße, an dessen Berhandlungen ich Theil nehmen soll, zu begeben. Ich habe meinen Minister der auswärtigen Ungelegenheiten beauftragt, Ihnen diese Schreiben mitzutheilen, und Sie werden sich daraus von der Wichtigkeit
bes Gegenstandes einer solchen Einladung überzeugen,
wornach ich nämlich zwischen erwähnten Souverainen
und der Nation als Bermittler auszutreten habe.

Mein Gemuth ift gang von ber Lage ber Umftande burchdrungen, und febnt fich jebes Opfer gu bringen, um

die Mohlfahrt der Nation zu begründen; daber ich jedes Mittel ergreife, das mir hoffnung zu Erreichung biefes Zwedes darbietet.

Dem zu Folge bin ich entschloßen, trot aller Sindernisse, welche mein vorgeradtes Alter und die strenge Jahreszeit mir entgegenfeten, der Ginladung zu folgen, zumal die vorbesagten Souveraine mir erklaren ließen, daß sie, ohne Ausnahme selbst der Prinzen meiner königlichen Familie, keinen Andern zu den Verhandlungen zulassen würden. Ich reise bann mit dem Vertrauen ab, die göttliche Vorsehung wolle mir die Mittel verschaffen, um Ihnen dadurch, daß ich die Seisel des Kriegs von der Ration abwende, denn höchsten Bemeis meiner Liebe zu Ihnen zu geben.

Ferne sey von Ihnen und mir ber Gedanke, bas mich bie Befolgung dieses Borsates einen Augenblid bas Wohl meines Bolkes vergessen lassen könnte. Es ist in bem Augenblide, wo ich von Ihnen scheibe, meiner ward big, Ihnen eine neue und feierliche Bargschaft zu geben.

Ich erklare bemnach Ihnen und ber Ration, bag ich alles aufbieten werbe, bamit meine Boller eine weife und liberale Berfaffung genießen, und welche Maßregel auch von ben Umftanden in Bezug auf unfern gegenwartigen politischen Zustand gefordert merben machte, so werde ich fraftig babin wirten, daß sie nur immer auf folgende Grundlagen sich stüge:

- 1) Soll burch ein Staatsgrundgefet die individuelle und mitfliche Freiheit Unferer geliebteften Unterthanen gesichert werden;
- 2) foll bei Bufammenfegung des Staats-Rorper feine Radficht auf Borrechte ber Geburt genommen werben;

- 5) follen ohne Beiftimmung ber gefehlich repraffine tixten Ration feine Auflagen eingeführt werben;
- 4) foll ber Ration felbst und ihrer Stellvertretung Redenschaft über bie bffentlithen Ausgaben abgelegt merben;
- 5) sollen bie Gesetze in Uebereinstimmung mit ber National-Reprafentation verfaßt werben;
- 6) foll die Juftizgewalt unabhangig fenn,
- 7) foll die Freiheit der Presse, mit Borbehalt der Gefebe zur Beschränfung ihres Diffbrauchs, aufrecht
  erhalten bleiben.
- 8) follen die Minifter berantwortlich fepn;
- 9) foll die Civil Lifte festgefest werden.

Itifchen handlung belästigt werbe.

Meine getreuen Deputirten! Indem ich die Sorge auf mich nehme, sie von meiner Liebe und von meisnem wahren Eifer für die Nation zu überzeugen, wünsche ich, daß eine Deputation von vier vom Parlament gewählten Mitgliedern aus ihrer Mitte mich begleite, um Zeuge der und bevorstehenden Gefahr und der zu ihrer Anwendung gemachten Anstrengungen zu sepn. Auch ist es nothig, daß die zum Ausgange der Verhandlungen das Parlament keine Neuerung in den verschiedenen Abministrations. Zweigen vorschlage, daß mithin die Sachen in dem Zustande, worin sie sich gegenwärtig besinden, verbleiben, und daß es seine Sorge auf jenen Theil beschränke, welchen es berufen ist an der Wildung des heers zu nehmen, indem, was die durch Rothwendigkeit der Zeit und Umstände disklutirten Etals betrifft, dieselben

får das neue Jahr fortgefest werden muffen, wie fie far bas nun balb abgelaufene festgefest worden find.

Es ift mein fester Bille, hinsichtlich ber Ausgaben, bie größte Sparsamteit in allen 3meigen einzuführen, fobalb es nur bie Umftanbe julaffen werben.

Ich laffe bei meinem Scheiden Alles, was mir am liebsten ift, gurud. Sie werden meiner königlichen Familie fortwährend die Gefühle von Anhänglichkeit, zu benen Sie sich bisher bekannten, bewahren.

Ich bestätige meinem geliebtesten Sohne, bem Herzog von Kalabrien, bie Amtsgewalt meines Bikars, wie solche in meinen Beschlusse vom 6ten Juli und 12ten Oktober ausgebruckt find.

Ich bin überzeugt, Sie werben biefe Mittheilung als einen Beweis meiner Gefinnung und als Wirfung ber Nothwendigfeit betrachten, welche es uns zum Gefet macht, bas heil unfers Baterlandes jedem andern untergeordneten Interesse porzuziehen.

(Unterzeichnet) Ferdinand. Der Staats-Sefretar Minister ber auswartigen Angelegenheiten, Herzog v. Campochiaro.

## XXXIV.

Ferdinand der Erfte sc. sc. Reapel, ben 8ten Dez. 1820.

Meinen getreuen Deputirten bes Parlaments.

Mit großem Leibwesen erfahre ich, baß meine treuen Deputirten ben Entichluß, ben ich Ihnen geftern mit-

theilte , nicht aus demfelben Gefichtspuntte , wie ich, betrachten.

Um daher jede Zweideutigkeit zu vermeiben, erkläre ich, daß mir nie in den Sinn gekommen ist, die von mir beschworene Constitution zu verleten; allein da ich durch mein Dekret vom 7ten Juli der National-Repräsentation das Recht vorbehalten habe, Modiskationen vorzuschlagen, welche sie an der spanischen Constitution zu machen für nothig erachten würde, so habe ich geglaubt und bin es noch überzeugt, daß mein Beitritt zum Laibacher Congresse zum Wohl des Vaterlandes beistragen könnte, um von den auswärtigen Nächten Modissitationen zu erhalten, welche, ohne die Rechte der Nation anzutasten, alle Ursachen zum Kriege entfernen würden; wohlverstandenermassen darf auf keinen Fall irgend eine Modiskation ohne meine und der Nation Zusstimmung angenommen werden.

Ich erflare noch überbies, baß ich in meiner Abresse an bas Parlement ber Meinung war und noch bin, mich nach bem Artitel 112. J. 2. ber spanischen Constitution zu richten.

Endlich erklare ich noch, daß ich mabrend meiner Abwesenheit nicht die Entwurfe fur die Gesey-Verfassung, sondern nur die Modifikation an der Constitution ausgesest wisen wollte.

gerbinand.

får bas neue Jahr fortgefest werben muffen, wie fie für bas nun balb abgelaufene festgefest worden find.

Es ift mein fester Bille, binsichtlich ber Ausgaben, Die größte Sparsamkeit in allen 3meigen einzufahren, so balb es nur bie Umftanbe zulaffen werben.

Ich lasse bei meinem Scheiben Alles, was mir am liebsten ift, gurud. Sie werden meiner toniglichen Familie fortwahrend die Gefühle von Anhanglichkeit, ju denen Sie sich bisher bekannten, bewahren.

Ich bestätige meinem geliebtesten Sohne, bem Herzog von Kalabrien, bie Amtsgewalt meines Bikars, wie solche in meinen Beschluffe vom 6ten Juli und 12ten Oktober ausgedruckt find.

Ich bin überzeugt, Sie werben biefe Mittheilung als einen Beweis meiner Gesinnung und als Wirkung ber Rothwendigkeit betrachten, welche es uns zum Gesetz macht, bas heil unsers Baterlandes jedem andern untergeordneten Interesse porzuziehen.

(Unterzeichnet) Ferbinanb. Der Staats-Sefretar Minister ber auswartigen Angelegenheiten, Herzog v. Campodiaro.

## XXXIV.

Ferdinand ber Erfte sc. sc.

Reapel, ben 8ten Dez. 1820.

Meinen getreuen Deputirten bes Parlaments.

Mit großem Leidwesen erfahre ich, baß meine treuen Deputirten ben Entschluß, ben ich Ihnen geftern mit-

beilte, nicht aus demfelben Gesichtspuntte, wie ich, be-

Um daher jede Zweibeutigkeit zu vermeiben, erklare ch, daß mir nie in den Sinn gekommen ist, die von nir beschworene Constitution zu verletzen; allein da ich durch mein Dekret vom 7ten Juli der National Mepräsentation das Recht vorbehalten habe, Modistationen vorzuschlagen, welche sie an der spanischen Constitution zu machen für nötbig erachten würde, so habe ich gestaubt und bin es noch überzeugt, daß mein Beitritt zum Laibacher Congresse zum Wohl des Baterlandes beischtragen könnte, um von den auswärtigen Mächten Modissischen zu erhalten, welche, ohne die Rechte der Nation anzutasten, alle Ursachen zum Kriege entfernen würden; wohlverstandenermassen darf auf keinen Fall irgend eine Modisstation ohne meine und der Nation Zusstimmung angenommen werden.

Ich erflare noch überbies, baß ich in meiner Abresse an bas Parlement ber Meinung war und noch bin, mich nach bem Artitel 112. J. 2. ber spanischen Constitution zu richten.

Endlich erklare ich noch, daß ich mabrend meiner Abwesenheit nicht die Entwarfe für die Gefen-Berfassung, sondern nur die Modifitation an der Constitution ausgesetzt wissen wollte.

gerbinand.

## XXXV.

# Ferdinand ber Erfte ic. ic.

Reapel ben roten Dary 1820.

Meine getreuen Deputirten bes Parlaments.

Ihr Beschluß vom 8ten bieß enthalt unter Andern, baß bas Parlament nicht bas Recht habe, meiner Abreift seine Zustimmung zu geben, es ware denn; daß solche in der Absicht unternommen wurde, die gemeinschaftlich beschworne spanische Constitution aufrecht zu erhalten.

Ich etklare bemnach, baß mein Beitritt gum Laibacher Congreß keinen anbern Zwed bat, als die spanische Constitution, wie wir sie in unserm gesellschaftlichen Bertrag (pacte social) beschworen haben, aufrecht zu erbalten, und ben mir in Ihrer Bottschaft vom gten d. M. gemachten Neußerungen gufolge beigufagen, daß die ses ber feste und einstimmige Wille meines Bolkes sep.

Wenn baber meine Botschaft vom 7ten andere ausgelegt worden ift, so glaube ich burch die vom 8ten jede 3weideutigkeit gehoben zu haben.

Nach biefer Erklarung ift es mein Bunfc, daß bas Parlament auf eine bestimmte Art entscheibe, ob es meinen Beitritt zum Laibacher Congresse genehmige, um bort ben allgemeinen Bunfc ber Nation wegen ber adoptirten Constitution zu unterstützen und baburch die Geißel bes Kriegs abzuwenden.

Im Fall eines bejahenben Entschlusses wunsche ich, bag bas Parlament sich über bie Bestätigung bes Reichswerwesers, in ber Person meines geliebten Sohnes bes Herzogs von Ralabtien, ertlaren moge.

Das Parlament bat im Bertrauen auf mich, bas

d mit Gottes Salfe rechtfertigen werbe, nicht fur nobig erachtet, vier Deputirte zu meiner Begleitung zu vählen. Bur Benutung ihrer Einsichten, waren mir bieelbe febr munichenswerth, jedoch verstehe ich barunter
nicht, baß sie als Bedingung meines Beitritts zum Congreffe betrachtet werben sollten.

Da endlich bie in Laibach versammelten Souverains eine balbige Antwort von mir verlangen, so maniche ich, bas sich bas Parlament über diesen Gegenstand baldmög-lichft ausspreche.

(unterzeichnet) Ferbinanb.

## XXXVI.

## Stimme bes Jahrhunderes ")

Den 15ten December 1820.

Den 1oten November haben die Gefandten von Frankreich und England gegen den Plan Reapel mit Kriegzu aberziehen, zu Troppau protestirt. Man versichert,
ein ausgerordentlicher Courier habe die Einscheidung der
allierten Mächte von Troppau nach Paris gebracht, daß
die Reapolitaner in Frieden gelassen wurden.

Wie last fich auch bei bem rechtlichen und großmathigen Benehmen Alexanders gegen Spanien annehmen, bag er gegen Reapel eine entgegengesete Politik beobachten werbe?

<sup>\*)</sup> Diefes ift bes Name iner Zeitschrift mabrend ber constitu-

## XXXVII:

Stimme bes Sahrhunderis.

Den 15ten December 1820.

Man fagte, bag alle ober boch mehrere ber neu Minister die Unnahme ihrer Stellen verweigert hatte im Widerspruch mit ber allgemeinen Erwartung aber hen sie solche boch angenommen. Wir halten sie von reim Absichten beseelt, nur scheint es uns, daß sie unter is schwierigen Berhaltniffen nicht die erforderlichen Talent zu Erfallung ihrer boben Bestimmung besigen.

#### XXXVIII.

Stimme bes Jahrhunderts.

Den abten December 1820.

Die letten Nachrichten über den Congreß zu Troppan bestätigen die Wahrscheinlichkeit, daß der Friede mit dem Ronigreich Neapel nicht werde gestört werden. Auf biefe Nachrichten sind die Desterreichischen Fonds gestiegen.

## XXXIX.

Stimme des Jahrhunderts:

Deu 2ten Januar 1820.

In der Sigung des National-Parlaments vom 26find Dezember verlas der verehrliche Deputirte Caftagne eine lange Antlageacte, von einem Ramens Alforte unterzeichnet, gegen ben gewesenen Kriegsminister Gene

Seneral Begani die Tribune und exstattete im Namen Seneral Began i die Tribune und exstattete im Namen is unter dem Borsip Sr. R. Hobeit des Pring-Regenses gehaltenen Generalitäts-Confeil, Bericht, daß unsere i bertheidigungs-Anstalten sich in sehr gutem und die Artee in blübendem Zustand besinde, daß unsere Feldartistie gut beschaffen und ein binreichender Betrath von Puler vorhanden sep, daß man jedoch immer noch fortsabren Edeutende Acquisitionen davon zu machen.

Welcher unbegreifliche Widerspruch zwischen der Unlage des hrn. Uttorre und dem Bericht des verehrlipen Deputirten Begani! Sollte in einem Lande, das soliees von der Geisel eines Banni, Speciale, Salireti
elitten hat, wieder das Spstem von Denunziationen an die
Lagesordnung kommen? Sollte vieses nicht etwa von
ven Feinden der Constitution angesponnen sehn, um das
Baterland seiner besten Stützen zu berauben? Der Several Carrascosa, dessen ganzes Leben eine Reihe von
ruhmvollen handlungen an den Lag legty, der in ganz
Europa berühmt und mit ehrenvollen Narben bebedt ist,
ollte sich dieser vom Wege der Pflicht entsernen können?

Wie dem nun auch fepn moge, so munschen wir uns Glud dazu, daß der Urheber der Anklage sich nicht in das gebeimnisvolle Dunkel der Anonymität gehült hat. Wir erwarten, daß die Weisheit des Parlaments über den Werth der Anklage entscheide. Wir werden es dem Hrn. Attorre Dank wissen, wenn er uns einen Feind unsers Baterlandes entbedt hat, den wir nicht beargwohnten; aber allgemeine Berachtung sep auch sein Loos, wenn er einen Burger verläumdet, deffen Armlzur Vertheidigung des vom Auslande bedrohten Baterlandes nüglich werden kann.

XL

## Stimme Des Jahrhunderts.

Den aten Januar 1821.

Die letten Rachrichten aus Italien, Frankreich und England bestätigen beinahe einstimmig, das die großen Machte nicht zugeben werben, daß Desterreich ben bedroften Angriff auf Reapel in Ausfahrung bringe.

#### XLI.

## Stimme bes Jahrhunberts.

Den zten Januar 1821. Eine fahlreiche Beförderung hat bei dem Seneral-Stab unferer Armee Statt gehabt, oder noch beffer zu sagen, unfer ganzer Seneral-Stab ist befördert worden. Bom letten Unterlieutenant bis zum ersten Oberstlieutenant sind alle um einen Grad befördert worden. Wie tommt es aber, daß man vor Eröffnung des Feldzugs Beforderungen bewilligt, welche die Belohnung der Tapferteit seyn sollten?

#### XLII.

Theuerfter Sohn! Laibad, ben 28ten Januar 1827.

Ihr tennt die Gesinnungen, die mich für bas Bohl meiner Bolfer beseelen, und die Beweggrunde, die mich vermochten, trot meines Alters und der Jahrszeit, eine so lange und beschwerliche Reise zu unternehmen. Ich habe eingesehen, daß unser Land von neuen Gefahren bedroht war, und glaubte daher, daß keine Rudficht mich von einem Bersuch abhalten durfte, den mir die heiligsten Pflichten vorschreiben. Gleich nach meinen ersten Un-

errebungen mit den Souberains, und in Folgester Eröffnungen, die mir aber die unter den Berbundeten Cabineten au Troppau gepflogenen Unterhandlungen gemacht wurden, ist mir tein Imbifel über die Art geblieben, wie die Mächte die zu Neapel vom 2ten Juli dis heute stattgehabten Borfalle beurtheilen.

Ich habe fie unabanderlich entschloffen gefunden, weder ben Buftand ber Dinge, ber eine Folge dieser Ereignisse ift, noch das, was weiter erfolgen konnte, als unvertraglich mit ber Ruße meines Beiches und mit ber Sicherbeit ber bendchbarren Staaten besteben zu laffen, sondern vielmehr Gewalt anzuwenden, wenn die Rraft ber Ueberredung demselben nicht sogleich ein Ende machen sollte.

Dies ist die Erligeung, die mir sowohl die Couverains als die Verschiebenen Bevollmächtigten machten, und auf welche ju verzichten nichts sie bewegen fann. Es geht über meine Macht, und ich glaube felbst über alle menschliche Möglichkeit, ein anderes Resultat zu erhalten. Es bleibt demnach keine Ungewischeit weder über unsere Lage, noch über das einzige uns übrigbleibende Rettungsmittel mein Reich vor der Geisel des Kriegs zu bewahren.

Bird ber von den Souverains gestellten Forberung entsprochen, so sollen die weitern Masregeln nur unter meiner Dazwischensunft angeordnet werden; jedoch muß ich Euch benachrichtigen, daß die Monarchen einige Burg-schaft fordern, die sie momentan fur nothig halten, unt die Rube der Nachbarstaaten zu sichern.

Bas das Spftem betrifft, welches auf den gegenwartigen Zustand der Dinge folgen foll, so haben die Souverains mir den allgemeinen Gesichtspunkt gezeigt, von welchem aus sie bie Frage betrachten. Sie halten die Masregeln, die ich ergreifen werde, um meiner Regierung die erforderliche Zestigkeit zu geben, für einen Segre stand von höchster Wichtigkeit für die Sicherheit und Rube der Nachbarstaaten, und folglich ganz Europa's ohne jedoch meine Freiheit in der Wahl diefer Mabregelabeschränken zu wollen.

Sie wanschen aufrichtig, daß ich, umgeben von der rechtschaffensten und einsichtvollken Mannern unter meinen Unterthanen, die wahren und bleibenden Interessen meis Bolfs zu Rathe ziehe, ohne dabei aus den Augen zu verlieren, was die Aufrechthaltung des allgemeinen Friedens erheische, und meine Sorgfalt und Anstrengung ein Regierungsspitem begranden möchte, das geschickt ware, die Ruhe und Wohlfahrt meines Reichs für immer zu sichern und zugleich die übrigen Staaten Italiens zu beruhlgen, indem es ihnen die Besorgnisse nahme, welches die neuesten Ereignisse in unserem Lande ihnen eingeslößt haben.

Es ift nun mein Bunich, theuerster Sohn, daß 36r gegenwartigem Schreiben alle mogliche Deffentlichteit geht, bamit Niemand sich über die gefährliche Lage, in ber wir uns befinden, tauschen kann.

Bringt dieser Brief die Wirfung hervor, die das Bewußtsen meiner vaterlichen Absichten, so. wie das Butrauen in Eure Einsichten und in das richtige Urtheil und die Rechtlichkeit meiner Völker zu erwarten mich berechtiget, so wird Euch obliegen, die öffentliche Rube zu erhalten, bis ich Euch meinen Willen über die Reotganisation der Verwaltung ausführlicher geben kann.

Ich umarme Guch bon herzen und bin fegnenb Gutt gewogenfter Bater. Ferbinanb.

## XLIII.

Un G. Er, ben Obergeneral Baron Carras cofa. Suptguartiet Fondi, ben atten Febr. 1821.

Ercelleng! Der moralische Bustand des ersten Bataillons Tager tennen Em. Er. von Sessa aus. Rachbem es nach Monticelli verlegt wurde, schien dieser Schwindelgeist, ber einen Aufstand befürchten lies, erloschen, alleln diese Nacht meldete mir General Tfc ubp durch einen Erpressen, daß die Berabschiedeten neuerbings zu desertiren broben.

(Unterzeichnet) D'Umbrofio.

## XLIV.

## Un S. Er. ben Dbergeneral.

Sauptquartier St. Germano ben 2. Marg 18.1.

Ercelleng! Mit Bedauern muß ich E. Er. melben, baß von ben beiben Bataillons Milizen der Distrikte Salerno und Campagna, bas erste 133 und bas andere 200 Mann burch Defertion verloren hat. Das Bataillon Legionairs von Salerno hat blos 28 Mann Berlust.

Ich muß sie ebenfalls in Renntnis setzen, daß der Oberst Bellelli, der Oberst De concili und ich, drei Tage brauchten, um das Kontingent von 524 Misligen und Legionairs zusammen zu bringen, welche die Bastaillons des jenseitigen Fürstenthums zu den Gebirgs- Sägern unter dem Oberst De concili zu stellen hatten.

Endlich, nachdem blos ein Theil davon, der himmel weiß wie, beisammen war, so schritt man zu irgend einer Organisation ber zehn Compagnien und übergab sie dem Oberst Deconcili.

fang, besonders durch ben felfenommenen Charafter ben Graufamteiten febr bennrubigend ift. Greigniffe, solcher Art find hinreichend charafteristisch, um ben Geift der Truppen unter meinen Befehlen kennen zu ternen.

Da mir und meinens Milbigen bei einer ungeseum Berantwortlichteit so geringer und unreine Balfomitte gu Gebot find, so munifpen wir, das die gesetzgebende und vollziehende Gewalt von den Uchständen unterrichtet werden moge, während ich neuft neuen verehrlichen Kollegen alle Krafte aufbiaten werde, wo möglich den Geift der Armee zu verbessern.

Chen fo, febr manfchten mir auch ber boshaften Berlaumbung zu entgeben, womit man uns feit einigen Monaten mit Erbitterung berfolgt, ohne bag wir je Beranlaffung bagu gegeben batton. Bir haben baber ben Staatsrath Ritter Buccari, ber fich gegenwartig au Arco wegen Proviant . Gefchaften befindet fich fogleich nach Reapel zu begeben, um bem Parlament ausführliche nachricht über ben meralifchen Buftanb ber Truppen, und bie trausigen Rolgen bie baraus entforingen fonnen, ju ertheilen. Wir haben ibm ferner aufgetragen, bas Parlament in unferm gemeinfchaftlichen Ramen gu bitten , zwei Deputirte als permanente Commiffars aus ihrer Mitte gum iten Rorps gu beordern, um fich bon ber Demotalifation ber Golbaten, bon ib rem Mangel an Rriegszucht, als Folge ber geheimen Befellichaften und Ginwirfung unferer Reinde, fo wie bon bem Gifer und Thatigfeit ber Generale biefen Uebeln borgubengen , mit beigenen Augen gu überzeugen.

In ber Ungewißheit, abiunfere Bitten bem Parlament mit bem gehörigen Rachbrud borgetragen werben, habe ich mich fammt ben jum enfint Armee Rorps gehörigen

Generalen entibleffinige den Gelen ine obesten ine prafent tanten bes Militars zu bitten, bem: Pustament eine treuts Gemälbe pan ben hisben Statt gehabten Begebenheiten und ben: Mehrguiffen, wozu uns ber ausnehmend schleche te Geistber Armee veransaft, zu entwerfen und dasselbe zu ersuchen, aus seiner Mitte zwei Deputirte an uns abzussenden.

(unterzeichnet) G. Carrascofa.

# XLVIII.

## Un Sr. E. ben Obergeneral.

3folg, ben 4ten Marg 1821.

Excellenz! Hiebei übermache ich Ew. E. die Rapporte des Obersten De concili und des Feldmarschalls;
Statella, woraus Sie die Nebenumstände kennen lera
nen werden, welche die Desertion der Boltigeurs-Comp
pagnie des siebenten Negiments und des Bataillons Mislizen bom District Sora begleitet haben, auch werden
Ew. E. den moralischen Zustand der zehn Compagnien
Bergiäger, die auf die Borposten des rechten Flügels des
taschirt wurden, daraus erseben.

(unterzeichnet) G. Filangieri.

### XLIV.

An den General Statelly.

Paft ena, ben gten Mary, 1821,

bert Generald Son habe die Chre Gie gu benachrich. tigen, bag achtzehn Milizen, noch ehr fie meiner Come

pagnie: stunmfelbt; weren, bunfgegangen find. Ihre Remen-find hierunten bemerkt, a.m. 1 (1) a...

> > E. Bergingsson

. 151 26-3149

In Sr. E. ben General-Commandanten ber vierten Di-

Ponterpros, den 6ten Marg 1821.

Excelleng! Ich befand mich biefen Morgen in Erwartung Ew. E. Befehle, als sich die Nachricht in ber Stadt verbreitete, baß die Desterreicher in Ceprano ange-tommen waren. Unter ber Inwohnerschaft entstund baraber große Bestürzung und ein großer Theil suchte sich zu retten.

Ich war eben im Begriff eine Melbung über bieses Ereignis abzustatten, als mich ein gewisser Banachi benachrichtigte, bas die Desterreicher gestern in Ceprano eingefäckt waren, daß fünf Cavalleristen die Furth burch den Fluß untersucht hatten, und daß man vergangene Nacht zu Isoletta General-Marsch geschlagen habe, in der Meinung, der Feind wurde den Fluß paffiren und uns zum Rückzuge zwingen.

Inzwischen ist Capitain Prisci angetommen, von dem ich erfahren, daß die Milizen, durch die allgemeine Wolfsbewegung in Schrecken gefest, schon von Pontecorpo abzusiehen anfangen.

Da ich ihren Rudzug nicht hindern konnte, fo bin ich ihnen gefolgt, um mit meiner Truppe bis gum Empfang von Em. E. Befehlen in ber Umgegend Salt gu machen. (unterzeichnet) ber Ritter M. Staffang.

IJ.

Un ben Chef bes Generalftabs bes enften Gotpb.

Atina, ben oten Marg 1821.

herr General! Ich habe Gie zu benachrichtigen, baß hundert Deserteurs vom Regiment ber Konigin gestern in der Nacht in der Nachbarschaft von Allvito und St. Donato passirt sind, und auf die Nachricht, daß die Furth über ben St. Biase gut bewacht ist, sie sich gegen Forca d'Alfero gewandt haben, um den Weg nach den Abruzzen einzuschlagen.

(unterzeichnet) Pietrarcone, Pajor ber Legion bes Districts von Goka.

### LII.

Un Gr. E. beir General-Cammanbanten ber vierten acti-

Caverna b' Arco, ben 7ten Marg 1821.

Commando ber Bopoften bes Centrums.

Ercelleng! Mus meinem letten Brief bon Moletta werden Ew: E. erfeben haben, wie fchlimm ber Geist ber Boltigenes Compagnien auf ben Borpoften und bes sonders von ber Konigin Regiment ift. Ew. Er. wurden unterrichtet, bag burch bie leste Defertion bie britte Compagnie biefes Regiments in allem nur noch breißig Mamm ftart ift. Ich muß baber die Grenze bom Zusammenfluß bis nach St. Cleuterio mit zwei und einer viertels Compagnie, bie noch bazu ganz demoralisirt sind, bewachen.

Em. Er. wollen aus ber Abschrift ber Instruktion bes Obergenergis, ensehm, bas bie leichten Truppen in bie angranzenden Begirke secht bis acht Meilen im Umtreis einruden sollen, um die für den Feind errichteten Pagazine zu gerstören.

(unterzeichnet) Dberft Tocco.

## ĻW.

Un ben Major Bulli,

Boltigeur Compagnie bes 3ten Linien - Regiments.

Campo Stefano ben 7ten Mar; 1821.

Serr Major! Der gegenwärtige Zustand ber Offe giere biefer Kompagnie ist bochst betrübt, indem sie keinen Augenblick sicher sind, sich von allen ihren Soldaten verlassen zu sehen.

Seit gestern find diese beiden Rompagnien rebellich; sie erklarten ihren Offizieren laut, sie wollten fich in ihre Berge flüchten, sonst waren sie verloren. Es war vergeblich ihnen begreistich machen zu wollen, daß wir nothigenfalls einen sichern und gewissen Rudzug hatten, sie wollen aber nur nach theem eigenen Ropfe handeln.

Unfere Ehre, herr Major, liegt in ben Sanben biefer Bofewichter, bie um fic bem Gefecht gu entziehen, alle mogliche Ausstächte zum aneeinandenlaufen fuchen.

Bei biefer Lage ber Dinge, bitte ich fie herr Major, biejenige Ginleitung zu treffen, welche Sie zur Rettung ber Spre ber Offiziere fur nothwendig glauben.

(unterzeichnet) Sauptmaun Biolante.

### LIV,

Un S. Er. den General Commandanten ber erften. Divifion.

Paftena, ben sten Mary 1821.

Ercelleng! Die beiden Milizoffiziere des Bataillons bon Sora Namens Petrogelli und Celli, welche mit ihrer Truppe einen Theil der zweiten Bergjäger-Rompagnie ausmachen, find so eben mit der Anzeige vor mir erschienen, daß sie eine starke Desertion unter ihren Milizen erlitten haben.

(unterzeichnet) Piccolelli.

#### LV.

Un Gr. Er. ben Ober General.

Lager vor Mignano, ben 3ten Mary 1821.

Ecrelleng! Der Sberft Deconcilli fest mich fo eben durch feinen Rapport vom 7ten dieß in Renntniß, daß in der Nacht vom 6ten vom Posten Piconi ein Sergant und sieben Milizen desertirt sind, und daß vom Posten ber Mauth ein Quartiermeister mit Waffen, Pferd und Gepad zum Feind übergegangen ist. Derselbe war aus dem Romischen geburtig. (unterzeichnet) Filangieri.

### LÝL

Un ben Chef bes General Stabes bes erflen Corps.

St. Germano, bent toten Marg 1820.

herr General! Das ungladliche ben 7ten bies in biefem Ort vorgefallene Ereigniß hat mich biefen Morgen genothigt, zur Verhatung einer abscheulichen Plandetung guradzufehren. hier folgt ber Bericht baraber:

Den 7ten um 18 ühr Morgens fam ein Cavallerie Lieutenant, beffen Ramen ich nicht weis, mit einer Abtheilung von 30 Mann an die Thore ber Stadt gegen Rom, und sagte zu einem Legions-Offizier, er folls seine Leute mit den Seinigen vereinigen und mit den übrigen Baisgern unverzäglich die Stadt verlassen, indem der Feind gang nahe ware.

Diese faliche Nachricht brachte jedermann in Befiarjung, und bewog mehrere Perfonen die Flucht ju ergreifen. Der Lieferant Ratale lies fogleich fein Getraide und gefaltenes Fleisch in ben Rlug werfen, ber Rriegscommifår machte es ebenfo, auch ichuttete man eine große Denge Pulver ins Waffer. Auf einmal fab man barauf bom Fort von Montecafino ungefahr 400 Mann, fowohl Miligen als Golbaten ohne Offigier herunter fommen und einige Klintenfchuffe gegen bie Stadt abfeuern, wodurch ber noch übrige Theil ber Ginwohner fo febr erfchredt wurde, bag alles die Stadt verließ. Bierauf rudten bie Goldaten und Miligen ein, fingen an zu plundern und ftiefen bie Thuren an mehreren Saufer und beinahe allen Laben und Gewolben ein. Gie baben ihre Raubereien bis beute fortgefest, und felbft bie Pachtungen nicht verfchont, fogar in biefem Augenblid ift es noch nicht ficher, nur geschieht es mit etwas mehr Borficht, weil ich eine ftarte

Bache von Legionars errichtet, womit ich bie Planderet guradgetrieben, und brei bavon aus ber Proving Reapel im Begriff eine hausthure eintzustoffen, gefangen genommen habe. (unterzeichnet) Pietrarcone.

### LVIL

Un Gr. Er. ben General Commandanten ber viertent Dibifion.

Ifola, ben roten Mary 1821.

Commande ber Borpoften bes rechten Flagels.

Ercelleng! Ich habe die neue Organisation der zehn Compagnieen Bergiager so gut als möglich hollendet. Ich habe getrachtet, die von jeder Gemeinde oder Nachbarschaft zusammen zu tangiren, sehe aber ein, daß bei einem so üblen Material alle Mühe vergeblich ist. Man sagt mir, daß ein großer Theil derselben aus Stellvertretern und der Rest aus der hefen verschiedener Compagnien bestehe, wo sie schon im voraus weggenommen worden wären. Mit solchen Leuten kann ich vor nichts stehen. Ich glaube Ew. E. dapon in Kenntniß setzen zu mussen, damit sie die erforderlichen Vorsehrungen tressen.

Deconcili.

### LVIII.

Un Gr. Er. ben Ober-General bes erften Urmee Corps

Meapel, ben 12ten Marg 1821.

Ercelleng! Der Plat Commandant von Rapua hat mir unter gestrigem Sage gemelbet, bag bundert und

vier und neunzig eingefangene Deferteurs bafelbst eingetroffen sepen, wovon acht und fünfzig zum zweiten und hundert sechs und dreißig zum ersten Armee-Corps geboren. Der General-Lieutenant; Shef des

General-Stabs, Fl. Pepe.

#### LIX.

## Un G. Er. ben Ober-General.

Sauptquartier gonbi, den igten Marg 1821.

Eommando ber erften activen Division.

Diesen Morgen habe ich den Oberst Picolelli besucht. Der Geist seiner Truppen ift in der That hochst beunruhigend.

Er hat gemelbet, daß seine Soldaten unaufhörlich zu besertiren broben und bazu jeden Bormand benügen, um bas Gerücht von Berrath, bas man überall verbreitet, zu rechtfertigen, er rechnet babei sehr wenig auf fie, im Fall es zum Schlagen fommen sollte.

Der Eifer bes Oberft Picolelli ift unzweibeutig, ich felbst bin Zeuge seiner Bemabungen, Mannszucht zu halten, sie zu bessern und in jeder Beziehung zufrieben zu ftellen.

Das erste Regiment Jager hat sich noch nicht gebeffert. Ich bin noch nicht mit mir einig, ob ich es hier behalten soll, ober ob ber Befehl es rudwarts zu schieden nicht seine Auflößung um so mehr beschleunigen konnte, als ihre Demoralisation ohne Zweifel von ben Bewohnern von Sessa herruhrt.

Ich habe mit bem Staatsrath Buccari barüber gefprochen; allein es ift jest icon ju pat, und die Stabt Beffa befigbet fic noch in dem nämlichen Buftant bon Unarchie, wobbn ich fchen fo oft gesprochen habe. (unterzeichnet) D'Ambrofio.

### ĽX.

An S. Er. Den Ober-General bes etfien Corps.

Dbertommanbo bes aten Armee-Corps.

Samptquartier Pfernie, ben 15. Mary Igni.

Ercellenz! .... ich habe baher nichts weiter beigufügen, als Ew. Er. zu bitten, dem Regiment Ronig, nach seiner diese Nacht erlittenen Desertion, die Marschroute zu bestimmen. Der Oberst dieses Regiments glaubt zwar, basselbe werde, wenn man es in seine früheren Stellungen zurückschre, seinen anfänglichen Geist wieder bekommen. So gern ich auch meines Theilsend regelmäßiges und gut organisites Corps zum Stüppung des Meinigen hatte, so glaube ich nichts bestoweniger Ihnen nicht verhehlen zu dürsen, daß ich jede Berührung mit den ausgearteten Trümmern des 2ten Armee Corps für anstedend halte.

(unterzeichnet) Pepe.

#### LXI.

Un S. Er. den Ober-General. Commando des aten Linien-Regiments.

Sobe von Ifernia , ben 13. Mat; 1821.

Ercelleng! Gestern mit Anbruch bes Tages tam ich, mit meinem Regiment, ju Ffernia an, und stellte es au

ferbalb ber Stadt feltwarts bon ber Chauffes auf, bet gleich nach einigen Diimuten fam bas gweite Armeelom in ganglicher Auflofung bier an. Diefer Unblid mar ichred lich, und flogte mir gerechte Beforgnife fur mein Regi Der Beneral Depe traf. gleich barauf eben falls ein, und beorderte mich, meine Stellung bis auf weitere Orbne ju beholten. Allein bie Reben ber fluch tigen Offiziere und Solbaten, und ber Schreden, ben fie berbreiteten , bewogen mich; einen Stabs Offigier an ben General Depe ju fenden and ihm gu wiffen gu thun, baß ich mein Regiment zu verlieren Gefahr laufen murbe, wenn er langer neben mir fteben bliebe. Auf biefes erhielt ich Befehl, meine Stellung ju veranbern, was ich auch fagleich befolgte, allein ungindlichermeife hatte fic bas Uebel bereits mitgetheilt, fo bag fich, wie ich es porausfab, bei Unbruch ber Racht ber großt Theil meines britten Botaillons gerftreute. ..

(Unterzeichnet) Lombarbo erft.

LXII.

Un Se. Er. den General en Chef.

E or o, den 14ten Marg 1821.

3meite Brigade der aten Aftion-Divifion.

Ercelleng! In Diesem Augenblid schiett mir ber Major Tognini, Rommandeur bes britten Bataillons bom britten Linien Regiment, einen Unteroffizier mit ber Melbung, bag hundert Mann mit Waffen und Gepad von gedachtem Regiment desettirt sepen, und baß die Austreiser, famtlich aus der Rlaffe der Berabschiebeten aus in

Proping Molife, auf ihre Ober - und Unteroffigiere, die fich ihnen widetfenen wollten, Feuer gegeben hatten. (unterzeichnut) Bollaro, Felbmarfchall.

## LXIII.

## Circulair.

Samptquartier Enjamiello, ben 14. Marg 1821.

General Commando ber Urmee.

Ercelleng! In Gemasheit bes Defrets wom zoten dies, welches die Todesstädft auf das Verbrechen der Desertion, sie moge einfach oder qualifizirt sepn, sest, wollen Ew. Er. die Einleitung treffen, daß jeder Deserteur, sowohl von der Linie als von den Milizen und Legionairs, vor ein Kriegsgericht, das Ew. Er. nothigen-falls ernennen werden, und welches während der Dauer des Kriegs kompetent ist, gezogen und gerichtet werde. Ew Er. wollen diesem Tribunal besonders schnelles Verfahren, nach Vorschrift des Art. 399. des militarischen Strafgesethuchs vom Jahr 1819, einschärfen.

Diese Berordnung fann jedoch nur gegen die Deferteurs nach ber Publikation bes ermeldten Defrets angewendet werden, und damit folches allgemein bekannt werde, soll es in das Befehlbuch eingetragen und jeder Compagnie brei Tage nach einander beim Zapfenstreich vorgelesen werden.

(unterzeichnet) Dr. Carrascofa.

### LXIV.

Befonderes Circulair an die General Lieutenauts Rommandeurs der Altipen-Divisionen.

Sauptquartier Cajaniello, ben 13ten Marg 1821.

Ercelleng! Die Demoralisation, bie feit einigen To gen unter dem Offigierstorps eingeriffen bat, wird Ihrn Aufmertsamteit gewiß nicht entgangen fenn. Der Unfall bes zweiten Korps; eine aufrührerische Proflamation 3),

Unfer vaterliches herz nahrte bie festeste hoffnung, baf Unfere Ermahnungen ben Rathschlägen ber Alugheit und Mäßigung Eingang verschaffen und nicht blinde Schmarmeren jene Uebel über unfer Land herbeiziehen wurden, die wir stets zu permeiden bemubt waren.

Einzig in diefer hoffnung baben wir geglaubt Unfern Aufenthalt an dem Orte, wo Unfere machtigen Bundsgenoffen versammelt sind, verlängern zu muffen, um bis zum letten Augenblicke die zu Neapel getroffenen Entschließungen aus allen Kräften zu unterstüßen und den Ineck zu erreichen, worauf Unfere beisesten Wünsche als Vermittler und Friebensstifter gerichtet waren; ber einzige Trost, der in Unferm boben Alter Unfern Kummer und die Beschwerlichteiten einer weiten Reise in einer strengen Jahreszeit auswiegen konnte

Allein die Personen, welche gegenwartig zu Reapel die Herrichaft führen, find burch die Pflichtvergeffenheit einiger Benigen unterbruckt, gegen Unsere Stimme tanb gehlieben, und um bie Semutber Unserer Boller irre zu leiten, haben fie

Pfolgendes ist der wortliche Inhalt derfeiben: Ferdinand ic. Das in unserem Schreiben vom 28. Jan. Unserm geliebteseinen Sohne, dem herzoge von Kalabrien befannt gemachte Ansinnen — so wie die zu gleicher Beit von den Stellvertretern der verbündeten Monarchen einmuthig gemachte Ertlärung, haben bei unsern Wöllern leinen Zweisel über die Folgen lassen können, welche die bedauernswerthen Ereignisse vom Monat Julius, so wie die Wirkungen berselben für unser Königreich herbeisührten.

das Machwert eines fich ihrer als Kriegslift bedienenden Feindes; bas Andenken an die früheren Bergehungen von Seiten mehreret Offiziere, alle diese vereinten Umstände haben eine folche Niedergeschlagenheit unter ihnen verursacht, daß sie kein anderes Rettungsmittel, als die Austösung der Armee, sehen. Ungläcklicher Irrthum! Ein solches Ereigniß wäre, ohne den geringsten Zweifel, nur das Borspiel ihres unvermeiblichen Ungläcks.

versucht, eine Erdichtung zu verbreiten, welche eben so falfch als für die boben Monarchen Unsere Bundsgenoffen beleig. Digend ist, daß wir Uns nämlich in einem gefänglichen Buftande befänden.

Jest wo burch bie Wirfung gefährlicher Einfülfterungen Unfer Aufenthalt in ber Mitte Unferer Bundsgenoffen nicht mehr ben anfangs gehofften Ruben fiften tann, werden wir Uns unverzüglich auf die Rudreife in Unfere Staaten begeben.

Bei diefer Lage ber Dinge halten wir es fur Pflicht gegen uns und unfere Bolter, ihnen Unfere toniglichen und vaterlichen Gelinnungen zu offenbaren.

Eine lange Erfahrung hat Uns mahrend einer fechzigiabrigen Regierung den Charafter und die wahren Bedürfniffe Unserer Unterthanen tennen gelehrt. Im Vertranen auf die Rechtlichteit unserer Gesinnungen hoffen wir mit Gottes Beistand, ihren Bedürfnissen auf die gerechteste und dauerhafteste
Art abzubelsen.

Demzufolge erklaren Bir, daß die Armee, welche sich gegen Unfer Konigreich in Bewegung sett, von Unsern getreuen Unterthanen nicht als eine feindliche, sondern als eine solche angesehen werden soll, die blos zu ihrem Schute bestimmt ift, indem sie Allem ausbieten wird, um die Ordnung zu befestigen, welche zur Aufrechterhaltung des innern und außern Friedens des Reichs nothwendig ist.

Unferer Armee zu Land und zu Waffer befehlen Wir baber, die Armee unfere erhabenen Bundsgenoffen als eine Macht anzusehen und zu empfangen, welche blos für bas wahre Intereste Abnigreichs handelt, und die weit entfernt

Ich bitte Em, Er. fich von blefer Bahrheit aufs innigste zu überzeugen, um fie mit bem geborigen, ber Bichtigfeit ber Umftanbe angemeffenen Nachbrud, ben Of-Azieren einprägen zu tonnen.

Ew. Er. wollen zugleich ben Offizieren wiederholen, paß sie Zutrquen zu ihren Borgesetten sasen, welchen das Bobl bes Baterlandes und die Spreiere, so wie das Interesse ber Offiziere, gleich am herzen liege. Um aber bei so schwierigen Berhaltniffen die gewunschte Refultate zu erhalten, mußten die Offiziere nothwendig auch das Ihrige dazu beitragen. Man verlange weiter nichts von ihnen, als daß sie allen ihren Kraften aufdieten, damit die Urmee vereinigt bleibe, und das Auseinanderlausen verhütet werde.

Ich bitte Em. Er. noch benjenigen Offizieren, welche bas Ausreißen am meisten gepredigt haben, befonders einzuschärfen, daß Sie jeden, ber wieder den Anfang bamit machen sollte, zur Barnung für Undere arretiren laffen warben.

'(unterzeichnet) Carrascofa.

Laibach ben' 25. Febr. 1821.

(Unterzeichnet) Ferbinanb.

zu beffen Unterwerfung ober Belaftung bie Geißel eines unnothigen Arleges zu schwingen, im Gegentheil bestimmt ist,
sich mit ben Unfrigen zu vereinigen, um bie Rube zu fichern
und bie wahren Freunde bes vaterländischen Wohls, nämlich
bie getreuen Unterthanen ihres Konigs, zu beschüben.

## PXK.

# Un G. Er. ben General en Chef des erften Corps

Enmpebaffo, ben 15. Marg 1891.

Excellenz! Ueber die Schmach, womit sich das ganze zweite Corps bebedt hat, bin ich, mit tiefster Betrübnis erfüllt, in Aquila angetommen. Bur Bergrößerung meines Kummers mußte ich noch seben, daß mehrere Offiziere, anstatt ber Unordnung Einhalt zu thun, die Unstifter davon waren; andern fehlte es an Muth und Energie.

(unterzeichnet) Baliante, Derft ber Diligen von Molife.

## ĽXVI.

## Un G. Er. ben Rriegs Minifter.

Caverna di Cajaniello, den 15. Darg 1821.

Mehrere Offiziere predigten in den Logen bes Regiments, daß die Auffdfung der Armer das einzige Mittel zur Rettung bes Baterlandes, und zur Bermahrung gegen Berrath von Seiten der Generale sep:

Durch ein an die Divisions Generale und andere Chefs des ersten Corps erlaffenes Umlaufschreiben habe ich ihnen die Mittel angegeben, wie den Folgen solcher treulosen Aufferderungen, welche leiber nur zu sehr in die Absichten des gemeinen Soldaten passen, zu begegnen ware.

Aufferbem habe ich gefucht an irgend einem Offi-

gier, ber bergleichen berbrecheifcher Umtriebe ficulig erfunden marbe, ein Erempel gu flatuiren,

In biefer Ubsicht habe ich ben Lieutenant X... in Berhaft nehmen und vor mich fahren laffen, um ihn nacher ben Gerichten zu übergeben. Em. Ex. werben sich noch erinnern, daß derselbe an ben Unruben in Palermo und ber Desertion der Boltigeurs des 7ten Linien. Regiments zu Isola Antheil gehabt, und die Soldaten zum Ausreißen aufgemuntert hat.

In meinem hauptquartier angelangt, habe ich ihn mit aller verdienten Strenge angelassen. Auf dem Beg in Arrest hat er solgende Prohungen und geheimnist volle Borte ausgestoßen: "In fünf Tagen wird der General Carrassosa sehen, welcher von uns beiben der Stärkere ist." Ich habe ein Protosoll darüber aufnehmen lassen, welches ich E. Er. nebst dem Lieutenant T... übersende, damit ihm in Reapel der Prozes gemacht werde.

Bon hinterlistigen Rachstellungen und geheimnisvollen Schlingen umringt, weiß ich nicht mehr vor wem ich mich haten soll. Die hoffnung, daß ein Lieutenant in fanf Tagen, mächtiger als ein General werden soll, kann sich nur auf das Projekt von einem ganglichen Umsturp granden. Es scheint, daß die Agenten unferer Feinde und die der Sektiver nach einem gemeinschaftlichen Plan zu unserer Ausblung handeln.

Wenn das Berbor des Bieutenants einige Aufflarung aber das treulose Complott gegeben haben wird, fo bitte ich E. Er. mir folches zu meiner Rachachtung ungefaumt mitzutheilen.

(nnterzeichnet) Carrascofa.

#### LXVII:

## An G. Er. ben Dber General,

St. Elia, ben 16. Mary 1821.

Ercelleng! Es wird Em. Er. peinlich fenn, zu erfahren, wie febr meine Brigade geschmolzen ift, noch peinlicher ift es fur mich, folche Melbungen machen zu muffen.

Das Bataillon Milizen von Sora erifirt nicht mehr. Officiere und Soldaten haben ihre Fahnen verlaffen 3 acht brave Italianer mit dem Sauptmann Ruggiera ift alles, was mir bavon geblieben ift.

Bon den vier erfen Kompagnien Jagern, Linien-Soldaten und Garde find 123 Mann befertirt, und von den fecht andern aus Milizen und Legionairs bestehenden Kompagnien ist beinabe niemand mehr übrig. Die eine davon ist mit ihrem Commandeur an der Spite gang abgezogen.

Die seit einigen Tagen unter ben Miligen eingerissene Demoralisation ließ mich eine solche Auflösung vorberseben, daß aber auch von einer Kompagnie bes Regiments Bourbon, worauf ich mich ganglich verließ, 81 Mann befertirt sind, kann ich mir nicht erklaren.

Die Landleute, welche mit ben Soldaten zusammenkommen, haben ihnen weiß gemacht, daß sie schon ohne
alle hoffnung abgeschhitten waren. Selbst einige Offiziere massen diesen Erdichtungen, der Ursache ber Demoralisation, Glauben bei. Unter diesen Umständen tann
ich mich bei dem Vorpostendienst auf nichts mehr verlaffen.

Damit Em. Er. gang im Stande finn mogen, meine

In der Mitternacht aber tamen zwei Staabsoffiziere mit der Nachricht zu mir, daß eine große Gabrung bei ihrenBataillons herriche und sie die Absicht zu haben scheinen, die Berurtheilten mit Gewalt zu befreien, welches ohne Zweifel noch weitere traurigere Folgen nach sich ziehen wurde.

Ich ließ hierauf die Gefangenen sogleich uach Mignano zurudtransportiren, um die Execution noch denfelben Morgen im Lager vollziehen zu lassen, allein gleich nachher verbreitete sich baselbst das Gerücht, daß der Feind im Anzuge fep, wodurch so großer Lermen entstund, daß mich sammtliche Offiziere beschworen, die Execution auf gelegenere Zeit zu verschieben.

Um teine Somage ju zeigen, ließ ich das Bataillon, zu welchem die Berurtheilten gehörten, ausrucken, und fagte ihnen, daß ich den Aufschub der Execution auf meine Berantwortung nahme, dis ich von S. R. hoheit, dem ich des wegen geschrieben, Nachricht erhalten hatte, und daß, wenn Höchsteselben nicht begnadigen, das Urtheil an dem Ort, wo die Antwort eintrafe, vollzogen wurde.

Diese Rebe brachte eine gute Wirtung berbor, benn ich bin aberzeugt, bag wenn ich auf meinem Borfate beharrt mare, sammtliche Sectirer es fur ihre Pflicht gehalten batten, ihren Bettern in St. Theobald bas Leben zu retten.

Die Berurtheilten wurden hernach unter guter Bebedung nach Rapua gebracht.
(unterzeichnet) ber General Lieut, Filan gieri.

er Kriminal - Gefesbuch in Begiebung auf Bas Loos por-

(unterzeichnet) Carrascofa.

#### LXIX.

## An S. Ep. ben Ober-General.

Lager von Dignano, ben 16. Mary 18:1.

Ercelleng! Sewiß haben Em, Er. noch in gutem Undenken, daß in der Racht vom iten auf den aten dies von der Insel Sora zwanzig Grenadiers, neun und achtzig Boltigeuts und drei und dreißig Soldaten, samttlich vom Iten Bataillon des 7ten Linien-Regiments, mitztelst Komplott desertirt sind.

Diefe Berbrecher wurden ben Tag barauf burch big Milizen und Legionairs von Atina und Picinisco angegriffen, und nach einem lebhaften Gefechte, zehn bavon gefangen genommen, die dem Konimandanten von Ew-Er. Hauptquartier zu Mignano überliefert wurden.

Auf meine Retlamation lies ich biefe gebn Deferteurs nehft einem andern, der fpater eingefangen wurde, zu ihrem Batuiffon, das zu St. Pietro in Fine kantonnirt, bringen, und gestern ein Kriegsgericht gusammenberufen, das sie in Gemäßheit des Strafgesethuchs Art, 33. samtlich zum Tode verdammte.

Rachbem bas Urtheil um 10 Uhr gefprochen mar, lies ich die Berurtheilten sogleich in die Rapelle bringen, und beorderte ben Bataillons-Commandanten, die Erefution ben folgenden Tag in aller Fruhe vollzieben zu laffen.

Ju der Mitternacht aber tamen zwei Staabsoffiziere mit ber Nachricht zu mir, daß eine große Sahrung bei
ihren Bataillons herriche und sie die Absicht zu haben scheinen,
die Verurtheilten mit Gewalt zu befreien, welches ohne
Zweifel noch weitere traurigere Kolgen nach sich ziehen
wurde.

Ich ließ hierauf die Sefangenen fogleich uach Mignano zurudtransportiren, um die Erecution noch denfelben Morgen im Lager vollziehen zu laffen, allein gleich nachber verbreitete sich baselbst das Gerücht, daß der Feind im Anzuge fep, wodurch so großer Lermen entstund, daß mich summtliche Offiziere beschworen, die Erecution auf gelegenere Zeit zu verschieben.

Um teine Schwäche zu zeigen, ließ ich bas Bataillon, zu welchem die Berurtheilten gehörten, ausruden, und fagte ihnen, daß ich ben Aufschub der Erecution auf meine Berantwortung nahme, bis ich von S. R. hoheit, dem ich des wegen geschrieben, Rachvicht erhalten hatte, und daß, wem Höchsteselben nicht begnadigen, bas Urtheil an dem Ort, wo die Antwort einträfe, vollzogen wurde.

Diese Rebe brachte eine gute Wirfung hervor, benn ich bin überzeugt, bag wenn ich auf meinem Borfate beharrt ware, sammtliche Sectirer es für ihre Pflicht gehalten hatten, ihren Bettern in St. Theobald bas Leben zu retten.

Die Berurtheilten wurden hernach unter guter Bebedung nach Rapua gebracht.

(unterzeichnet) ber General Lieut, Filan gieri.

### LXX.

## Un Se. E. ben Oben-General.

Sauptquartier Castano, ben ryten Datt 1921.

Ercelleng! . . . Die Miligen und Legionars find ermübet, baber bitte ich Ew. E. ihnen zu erlauben, sich nach Rapua begeben zu burfen. Ihre Waffen sind ohnedem in schlechtem Bustande, und fie selbst zum Kriege wenig brauchbar.

Der Seift der Einwohner ift und durchaus entgegen. Ueberall heißt es zu unserem großen Rachtheil, daß die erfte Division abgeschnitten fep.

Die Compagnie Milizen von Molife, die einzige brauchbare von flebenhundert theuer bezahlten Leuten, scheint fich nach den Gebirgen gezogen zu haben, um in ihre heimath zurudzutehren.

(unterzeichnet) d' Mm brofie.

### LXXI.

Un Gr. G. ben Ober-General.

Sauptquartier Sparanifi, ben yten Mary 1821.

Excelleng! Bom General Cofta erhalte ich die Melbung, daß ein großer Theil des Regiments Farnese auf dem Marsch nach Gaeta, wo es garnisoniren sollte, durchgegangen ist. Es ist dieses eine Folge der von zahlreichen Algenten der Carbonari veranstalteten Ausstreuungen, die überall den Feind wittern und dadurch den Soldaten zur Desertion aufmuntern.

Ganglice Gleichgaltigleit, bet Bevollerung gegen bei gegenwartigen Bufland, Unbeständigfeit, Bewußtsten bes gegenwartigen nicht unbettändlichen Lebels, ein ge wiffe Berlangen inach Neuerungen und Dangel an al fex moralischen Tenbeng haben überall Burgel gefaßt, und ben nachtheiligen Einfluß ber Ration auf die Armee vermehret.

(intergeichnet) D'Ambrofio.

## LXXIL

Un G. Er. ben Dber General.

Kaverna bi Korricella. ben 17ten Darg 1821.

Ercelleng! Die Stellung, welche ich gegenwärtig inne babe, ift fehr fest und tonnte leicht einige Stunden lang gegen einen heftigen Angriff vertheibigt werden. Diest Stellung ist fart und leicht zu vertheibigen, ich will nicht sagen, mit Soldaten von Ehre, denn bergleichen gibt es in unster Armee nicht mehr, aber doch wenigstens mit solden, die nicht während ber Desertion auf ihre Ofsiziert schießen, wofür wir teinen Augenblick sicher sind.

Bergangene Nacht find alle Abtuzzer bei ber Attillerie, beim Train und bei ben verschiedenen Corps in Masse auseinander gelaufen. Meine Offiziere wollen behaupten, bies sei nur ber Borlaufer von einer ganzlichen Austosung, ich glaube aber immer noch, daß biese Herren das Liebel abertreiben.

Ew. E. burfen wegen ber Stellung von Torricella außer Sorgen fepn, ich werbe folde bis jum Empfang fernerer Ordre behaupten, und wenn ich, wie Oberft Smerber,

von Rugein im Radm geröffen, als Opfer fallen follte, fo bitte ich Ew. E. mich im Andenten zu behalten, und meiner Familie einen Theil jener Freunbschaft, wornit ich mich beehrt finde, zu bewahren

(unterzeichnet) ber General-Lientenant,

# LxxIII

An Gr. E. ben Ober-General.

Corricella, ben erten Mary 1821.

Die Schmach, womit fich die zweite Brigade meiner Di, wision bedeckt hat, wird, Dank sey es dem Mangel an Midberstand von Seiten des Feindes, kein hinderniß beim Rudzug der ersten Division herbeiführen. Um die ganzliche Aufstolung der gedachten Brigade zu verhindern, habe ich den General Labran o befehligt, mit den Trümmern derselben am Spartimento eine Stellung zu nehmen, im Fall Ew. E. nicht anders barüber verfügen sollten.

Ingwischen habe ich um ben Schreden in etwas ju vermindern, und Em. G. foviel möglich genaue Nachrichten geben gu tonnen, mit einem fleinen haufen Offigiete eine Recognoscirung bis zu ber anderthalb Meilen von

meiner Stellung entfernten Brade gemacht, aber Riemanb angetroffen.

Mit ber wenigen mir noch übrig gebliebenen Mannichaft bleibe ich in Erwartung furnerer Ordre von Ew. E. zu Lorricella. . . . .

(unterzeichnet) Silangieri.

## LXXIV.

Un Gr. E. ben Ober-General.

Cafulanga, ben toten Drarg Igar.

Ercelleng! Dit größtem Leidwesen muß ich Ew. E. benachrichtigen, bag vom Regiment ber Königin in allem, mit Einschluß ber Offiziere, böchstens siebenhundert Mann vorhanden sind, noch schlimmet aber ist, daß das erste Bataillon ungefähr noch zweihundert Mann start, welches gestern in Rapua gelegen war, diesen Morgen öffentlich gedroht hat, daß sie beim Abmarsch von Rapua, den Oberst Smetber und den General Ballers, als Verräther, umbeingen würden. 2c.

Die Offiziete machten mir barauf bie Borftellung, baß fie, wenn man es verlange, gern als Freiwillige bienen wollten, allein baß fie nicht ben Muth batten, mit ihrem Bataillon von Rapua wegzugiehen.

(unterzeichnet) ber General-Lieutenant, Pignatelli.

## EXXV.

## Nn St. E. ben Dber-General.

St. Daria, ben reten Dars 1821.

Greelleng! Alle Miligen find fort, und haben ihre Offigiere gezwungen ihnen gu folgen. So war feine Moglichteit fie guradzuhalten. Durch biefen Aufftand wurden feit heute fruh um neun Uhr beinahe alle übrigen mit hineingezogen. Ich bin gang allein übrig geblieben, und habe mich an einen kleinen Haufen Cavallerie unter bem Commando des Obersten Ruffo Scilla angeischosen. (unterzeichnet) Cafella.

## LXXVI.

## Un Gr. E. ben Obergeneral.

Saeta, ben isten Mary 1821.

Plat-Commando.

Ercelleng! Das britte Bataillon bes britten Linien-Regiments und bas zweite bes zehnten, welche zur Garnifon dieses Plates bestimmt waren, haben auf dem Radzug ber ersten activen Division einen starten Abgang burch Desettion etlitten.

(unterzeichnet) ber General - Souverneur,

## LXXVII

In Gr. E. ben Dber-General:

Rapua, ben isten Mary 1821.

Excelleng! 3ch exhalte fo eben von Ew. E. ben

Befchl mich an der Spige der Cavallerie gum Aufbruch bereit gu halten, und ich beeile mich diese Ordre den Corpscommandanten mitgutheifen.

Em. E. muß ich jehoch bemerken, bas das vierte Jagerregiment, bas ju St. Maria liegt, burchaus bienstunfähig ist; daß die Garde, nämlich das ersten Jager-Regiment, die Meinung mit ben übrigen Regimenteru theilt, daß das zweite Dragoner-Regiment vergangene Nacht durch Desertion aufgeldst wurde, und das zweite Jager-Regiment ebenfalls seinen Willen, auseinander zu gehen, zu erkennen gegeben hat. Ew. E. sind jest von Ullem unterrichtet. (unterzeichnet) Roccaromanna.

#### LXXVIII.

Un Gr. E. ben Ober-General.

Kapua, ben 18ten Marz 1821. Ercellenz! Der Oberst Belelli gibt mir Nachricht, baß ber Lieutenant Elia an ber Spipe von 76 Milizen vom zwölften Bataillons Salerneser von Nocera besertirt ist, und die allgemeine Zügellosigkeit und Insubordination der Milizen und Legionars ihm alle Hossnung auf die Möglickeit ihrer Besserung benommen habe.

(unterzeichnet) ber General-Lieutenant, Filangieri.

## LXXIX.

Un Gr. E. Obergeneral.

Rapua ben 19ten Marg 1821.

Excelleng! Ich beeile mich Ihnen einen Rapport bes Generals Giuliani, Commandeurs ber erften Brigate Dragoner, in Abschrift mitgutheilen.

"Excelleng! Ich wat feit geftern entichloffen, mich au Bermeidung der Defertionen mit dem aten Dragonerregiment nach Reapel zu begeben, allein um Mitternacht habe ich anf ein Signal von ber Infanterie ben großten Theil bavon verloren, fo bag mir hur noch achtzig Mann übrig geblieben find, bie perfonliche Unbanglichfeit an mich haben, und die ich nach Reavel fabren werde. Diefer Umfand hat mir nicht erlaubt, bem Darich ber sten Dibifion nach Rapua zu folgen. (unterzeichnet) Giuliani.

Für bie gleichlautende Abidrift,

der General - Lieutenant. Notsaromana.

#### LXXX.

Un G. Er. ben Ober-General.

Raipua, ben 19. Mari 1821.

Ercelleng! Much bie Compagnie Sapeurs, welche an ben Reftungswerten bes Forts Bolturno arbeitet, ift vergange De Nacht bon bem ichlimmen Geift bei ber Urmee angestedt worden, fo daß nur neun Mann babon übrig geblieben find. (unterzeichnet) ber General Escamard.

#### LXXXI.

Bulletin ber Defterreichischen Urmee.

Bauptquartier St. Germano, den 19ten März 1821.

Das Fort Montecasino mar bisber

Sarde unter bem Commando eines neapolitanischen Obersten besett. Der Obergeneral lies ihn im Namen bes Königs auffordern, ben Plat zu übergeben. Während der Unterhandlungen brach unter der Garnison Empörung aus. Man benütte biese Gelegenheit, und nahm theils mit Gewalt, theils ohne Widerstand, die feindlichen Berschanzungen ein.

Die Soldaten wurden entwaffnet und als Kriegsgefangene behandelt, hernach bat man ihnen ihre Baffen und militarische Shrenzeichen wieder zurüdgegeben, und sie, zum Beweis unsers Butrauens, einstweilen der Grenadier-Brigade ber bsterreichischen Armee zugetheilt. . .

### LXXXII.

Un Gr. E. ben Dbergeneral.

Rapua, ben 19ten Marg 1821.

Vierte active Division.

Ercelleng! In schleuniger Bollziehung Em. E. Befehle beeile ich mich Ihnen, in Beziehung auf die vierte Division, eine genaue Beschreibung von ber ausserordentlichen Desertion zu machen, wodurch unsere Armee in wenigen Tagen auf eine so unerwartete Art aufgelößt ward.

In der Nacht vom iften auf ben 2ten Marg gingen zwanzig Grenabiere, neun und achtzig Boltigeurs und drei und breifig Soldaten bom britten Bataillon bes Regiments ber Prinzeffin mit Baffen und Gepad

von ber Insel Sora burd. Es ift biefes bie außerfte Grange bes Konigreichs, und nur in geringer Entfernung von bem Feinbe.

Die besondere Umftande, die biefes Ereigniß begleitet baben, verdienen die gange Aufmertsamfeit von Em. Er. um so mehr, als fie jugleich aber die fpateren Borfalle Auftlarung geben. Diefe find:

- 1) alle die Leute, die fich jur Defertion verschworen batten, maren Carbonari.
- 2) Sie berließen einen Borpoften.
- 3) Der Unfahrer ber Berfchmorung mar der Sergeant Chiarolanga, welcher als Grosmeister ber Loge bes Bataillons bas Beil bielt.
- 4) Mit Chiaralanga und als feine Gehalfen gur Leitung ber Bande besertirten ebenfalls die Sergeanten Auscia und Linotta, beide Karbonari" Meister.
- 5) Der Redner ber Loge war ber Lieutenant I... ber namliche, welcher den revolutionairen Aufftand ber Karbonari in ber Garnison zu Palermo angefacht hatte.
- 6) Die erwähnten brei Sergeanten gaben bas Beispiel des Angriffs gegen ihre Offiziere. Sie brudten zuerst ihre Gewehre gegen dieselbe ab. Lieutenant Prota wurde beim Handgemeng von einem Bajonetstich verwundet.
- 7) Ift es ausgemacht, bag bas gange Bataillon batte befertiren follen, mas nur burch bie muthvolle Bemuhungen ber Offigiere verhindert murbe.
- 8) Das ganze Bataillon war aus ber Klasse ber Berabschiedeten aus der Provinz Avellino zusammengesett.

Ich enthalte mich in ein weiteres Detail aller der unaufhörlichen Defertionen einzugehen, indem ich E. Er. schon durch meine früheren Berichte ausführliche Rachrichten darüber ertheilt habe, und beschränte mich, ju dem Aufftand in Torricella gurudgutommen.

Ew. Er. waren kaum von Torricella abgereist, als ich vor ganglicher Ermattung einschlief. Gine ftarke halbe Stunde darauf wurde ich von einem Offizier meines General-Stabs aufgewedt, der ein heftiges Zeuern auf unferm rechten Flügel vernommen hatte. Ich ftund sogleich auf, und während ich nach meinem Sabel und hut griff, schlug ein hagel von Augeln an meine Fenster. Ich ging sogleich auf die Strasse herunter, wo ich den Oberst Viel mit den Ofsizieren meines General-Stads und meiner Aldjutanten im Handgemeng mit den Deserteurs antras.

Das gewöhnliche Signal znm Auseinanberlaufen wurde durch drei Flintenschasse von den Grenadieren des Regiments Bourbon gegeben, auf dieses Zeichen folgte das Batailson der Prinzessin linker hand dom Regiment Bourbon, und hernach das dritte Batailson des Regiments Bourbon. Wegen der Rabe des Feindes lies ich die Reste dieser Division durch den General Labran o von Lorricella abziehen und am Spartimento eine Stellung nehmen.

Nach den Befehlen von Em. Er. durfte ich Torricella vor 3 Uhr Morgens nicht verlassen. Dieses bewog mich, nach dem Abzug der Infanterie, mit meinen Ofsizieren, Ordonanzen und einer Abtheilung Jäger zu Pferbe mich gegen meine Borposten zu wenden, um die des Feindes im Respekt zu erhalten, falls sie, durch das Feuern in unserm eigenen Lager, Luft zum Borrücken bekommen haben sollten. Der Feind blieb aber unbeweglich.

Um brei Uhr verffes ich Torricella, und begab mich bekannterweise in bas Hauptquartier von E. Er. zu Cafalanza.

Ich muß noch die Bemühungen ber Offigiere ehrenvoll erwähnen, welche die Train-Soldaten im Zaum hielten, die mit den Zugpferden fort wollten, wodurch ich genothigt worden ware, zwei Haubigen und zwei Kanonen sammt ben dazu gehörigen Pulverwägen im Stiche zu lassen.

(unterzeichnet) Filangieri.

#### LXXXIII

Un Ge. Er. den Ober General.

Reapel, ben 22ten Mary 1821.

Ercelleng! In Erwiederung auf Em. Er. Ochreiben, womit Sie einen historischen Rapport über bie ungludliche Rataftrophe dieses Feldzugs von mir verlangen, beeile ich mich, Ihnen solchen zu überreichen.

Bis jum ibten bieses hatte ich noch keinen Deserteur. Die Borposten versahen ihren Dienst aufs beste, wovon sich General Costa selbst überzeugt hatte. Sie beschwerten sich blos über ben Mangel an Manteln, dem General Umbrosio durch Ueberfendung von vierhundert fünfzig Stud abhalf.

Auf die erhaltene Nachricht von der Flucht des Generals Pepe lies mich General Costa die Borpoften einziehen; bei meiner Zurückunft aber glaubte ich bereits eine Beranderung in dem Geist meiner Brigade wahrzunehmen.

Den 17ten Abends trachtete ich die Moralitat meiner Truppen gu erforschen, fant aber, buß der Rrebs.

fcaben icon um fic gefreffen batte. Beine Werlesen fehlte ber Sauptmann und ber Lieutenant wit ber gangen fecheten Compagnie, bie mit Baffen und Gepad fort mar, fo wie bie gange fiebente und achte Compagnie fammtliche bom Diftridt von Gaeta. Ich lief ben Ueber reft bivouafiren, ber mit großem Befchrei aber ben Barigliang jurud und nicht nach Gaeta wollte. 3ch burfte es nicht verweigern. Auf zwei fleigen Nachen bauerte Die Ueberfahrt bis ben 18ten Mittags 11 Uhr, inzwischen nahm die Demoralisation mit jedem Augenblick mehr überhand. Buerft hatte ich mich gegen Geffa gewenbet, allein in Betracht bes bofen Geiftes ber Bewohner Diefer Stadt jog ich eine Stellung bei Cascano und St. Ugata vor. Durch bie Einflufterungen von Landleuten, daß diese Stellung in ber Abficht gewählt fen, bamit fie bom Sauptforps abgeschnitten murben, traten meine Solbaten untere Gewehr, und nahmen ihren Beg gegen bie Beburge. Sie wieder zusammenzubringen war unmiglich, ich hielt daber fur beffer, bem Reind auszuweichen. als uns zu entehren; bem gufolge richtete ich meinen Marich gegen Mondragone und Raftell Volturno, nach ber Ueberfahrt über biefen Blug hatte ich nur noch bunbert Streiter.

Alls ich biefen barauf meine Absicht in Rapua einzuraden mitgetheilt hatte, fo liefen alle mit Ausnahme ber Offisiere und einiger Gemeinen mit Waffen und Gepad vollends bavon.

Ercellenz die Katastrophe bieses Feldzugs ift ohne Beispiel. Undankbarteit, Feigheit, Mangel an Patriotismus und Infamie waren die einzigen Triebfebern dieser Elenden.

(unterzeichnet) Piccolelli.

## LXXXIV.

Un Se. Er. ben Dber General.

Deapel, ben 23. Dars 1821.

General-Commando ber Ravallerie.

Ercelleng! Ich begiebe mich, mas die Greigniffe bei ben verschiebenen Regimentern Ravallerie betrifft, auf meinen letten Brief, womit ich Ew. Er. von sammtlischen Borfallenheiten bis ben agten dies benachrichtigte.

Em. Er. werben aus bem Rapport bes Semerals Guilian i erseben, baß ein großer Theil bes 2ten Dragoner-Regiments indem er in die Ställe drang und sich der Pferde bemächtigte, alle Bersuche der Offiziere, sie mieder zur Pflicht zurückzusüchten, vereitelte, obgleich die nämlichen sich an demfelben Tag mehreren Abtheilungen Infanterie, welche zersprengt von Rapuk tamen, wider-Lest hatten.

Dieses wiederhalte Beispiel mar die Ursache von anbern Defertionen, so daß das 4te Jäger-Regiment zu Pferd auf zweihundert Mann reduzirt wurde, die drei Schwadronen des 2ten Jäger-Regiments verloren ungefahr Zwanzig. Bei dem dritten Jäger-Regiment war Die Desertion gang unbedeutend. . .

(unterzeichnet) Roccaroman a.

## LXXXV-

Un Ge. Er. ben Dber-General.

Deapel, ben 23ten Mary 1821.

Em. Er. perlangen von mir einen hiftorifchen Rap-

Division, so wie auch meine Meinung über die Beweg-Grande, die sie herbeigeführt haben. Dbicon es mir ausserordentlich schwer fallt, wieder auf so traurige Ereignisse suruckzutommen, so werde ich doch nichts destoweniger versuchen, E. Er. Befehlen nachzutommen.

Es ift burchaus tein Zweifel, daß in meiner gangen Division tein einziger Berabschiedeter war, der nicht mit Ungebuld den Augenblid erwartete, wieder heimtehren zu tonnen.

Jebe Macficht war in ihren Augen umfonst, und immer mit ber Ausführung ihres Anschlags beschäftigt, trachteten sie flets nach einem Borwand ihre Desertion zu rechtfertigen.

Weit entfernt, bon einem wirklichen Enthufiasmus befeelt zu fenn, behaupteten fie immer ,,fie fegen burch bie Rarbonari ihrer Gemeinde, bon benen fie bemungeachtet nicht Ginen an ber Grenze erbliden, gum Rriegebienft gezwungen worben." Bum Unglud machten Diefe Berabichiedeten die Sauptftute ber Corps aus, und burch fie murde auch ber bofe Beift in ber Urmee fortgepflangt. Reine Rriegszucht tonnte gegen eine folche Unordnung etwas ausrichten, feitdem Unteroffigiere und felbst Tambours Grosmeister der Logen, und Offiziere, ja sogar Obriften, bloße Rarbonari waren. Seit ber Zeit, wo fich famtliche Individuen ohne Unterschied untereinanber vermischt haben, ift alle Bierardie ber Grabe aufgelost, und baburch ber Bauber, welcher allein moraliiche Rraft giebt, berichwunden. Auf ber andern Seite mar es gur Gewohnheit geworben, die Borgefetten gu verlaumben, jeben Befehl gu fritifiren, und ungeftraft ungehorfam zu fenn. Aufferbem hatte man Mittel an ber Sand, bas Gebeimniß ju bewahren uud es ohne Gefahr mitgutheilen, Defertion wurde gum Patriotis-

Die fleine Zahl Milizen und Legionairs, ble bei meiner Division stund, war schlecht bewassnet und ausgerustet, und zeigte fich bochft unzufrieden mit ihrem Schidfal. Unter allen Stellvertretern war kein einziger, welcher Lust bezeugte den Wechsel des Kriegs zu erproben, vielmehr wiederholten sie bei jeder Gelegenheit, daß sie mit Gewalt von ihrem heerd weggejagt worden waren, und bei erster guter Gelegenheit dahin zurücklehren wurden, auch hatten sie zum Krieg durchaus keine Unlage. Traurige Ueberzeugung, welche schon allein hinreicht die Truppe unnut zu machen.

So viele Ursachen konnten nicht ohne Wirkung bleiben. Die Nachricht von ber schimpflichen Flucht bes zweiten Urmee-Corps, welche sich auf die beunruhigendste Urt verbreitete, und die rudgängige Bewegung der Division brachen die Gahrung zum Ausbruch.

Ich enthalte mich Ew. Er. eine Beschreibung von bem barauf erfolgten Auseinanberlaufen gu machen, ba Sie selbst habei anwesend waren.

(unterzeichnet) Umbrofio.

## LXXXVI.

Un Se. Er. ben General Baron Carrascofa.

Portici, ben 24ten Marg 1821.

Em. Er: Berlangen zu folge babe ich bie Chre, Ihnen in Betreff ber Auftblung meiner Brigade burch Defertion, folgende Umftanbe mitzutheilen:

Die erfte Beranlaffung gur Defertion ber Liniene

Truppen mar bas Davonlaufen ber Milizen und Legis nairs bei Gelegenheit bes Treffens am 7ten bies urrwet Civita Duçale. Daburch wurden nothwendiger weise be Linien-Truppen ebenfalls jum Rudzug genothigt, wel sie sich bem gegenüberstehenden Feind viel zu schwad fühlten, und diejenigen barunter, benen es an moralischer Rraft fehlte, liefen sammtlich davon. Das Treffen zu Antrodocco am gten dies, und ber barauf erfolgte Rudzug nach Jernia, veranlaste neue Unordnungen.

Bu Ifernia sammelten sich wieder bei 2400 Mann, womit ich mich nach Kapua begab, allein die Pest hatte sich ungludlicherweise schon der gangen Armee mitgetheilt.

Die zu Rapua versuchte Wieder-Organistrung bes zweiten Corps kam nicht zu Stande, weil die Milizen bavon gesaufen waren, und die Linien-Soldaten badurch ängstlich gemacht, mit hinterlassung ihrer Waffen, nach Sprengung des Thors von Neapel, ebenfalls ihrem Bei-spiel folgten.

(unterzeichnet) Ruffo.

## LXXXVII.

Un ben herrn Calenda, General-Profurator bei bem hoben Criminal-Gerichtshof in Reapel.

Balleta, (Infel Malta) den 5ten Jan. 1822.

herr General-Profurator! Der König hat burch sein Defret vom 21ten Juni 1821 befohlen, ben Kriminal-Progreß gegen

"alle Offiziere von welchem Grad und Baffe fie qud fenn mogen, einzuleiten, welche fich ohne Etlaub.

wem gaben sie bem Morelli Rachricht von bieser befragten Botschaft? Es ist nicht wahrscheinlich, daß er eine solche Botschaft von Leuten erhielt, die ihm alle unbefannt waren, und deren sammtliche Namen er vergessen hatte; es ist nicht glaublich, daß ihm der Inhalt derselben insgedeim anvertraut wurde, und da ohne Imeisel die Absicht dabei gewesen seyn mochte, die Insurgenten aufzumuntern, so wird man nicht ermangest haben, diese Nachricht in Gegenwart einer großen Anzahl Personen bestannt zu machen.

Diefer gange Mangel an Bufammenhang lagt argwohnen, daß fowohl die Bauern als ihre Botichaft erbichtet find, bag fie nie wirtlich eriftirt haben, und bag es eine verlaumberische Erfindung von Morelli auf Unftif. ten berer ift , welche ihm ihre Gunft und Gnabenbegeugungen verfprochen baben. Aber auch angenommen, bag diese vermeintlichen Bauern dem Morelli biefe Botschaft wirflich gebracht batten, mas geht benn eigentlich baraus bervor? Ronnen fie ihm nicht eine falfche Nachricht gegeben baben , ohne bag fie ben General Depe anfichtig geworden find, in der Abficht Morelli und feine Genoffen Muth einzuflogen? Der konnte nicht General Depe in der namlichen Absicht ben Bauern Diese Nachricht auf-Saben es nicht alle Unrubstifter im gebunden haben? Brauche bergleichen falfche Radrichten gu ihren Gunften au erdichten ober ihnen Gingang gu berschaffen?

Allein der vermeintliche Beweis, den man gern aus einer so wenig bundigen Aussage ziehen wollte, gerfällt durch ein Argument von gang anderer Art. Die Bezeichnung ber Person, die sich nach Avellind begeben sollte, war noch bis den zweiten Kuli um vier und zwanzig

fouldig gemacht hatten. Was habe aber ich mit diesen Militars gemein? habe ich je den Ort meinen Bestimmung verlassen? Bin ich desertirt? oder habe ich mich zu irgend einer Zeit zu den Soldaten nach Monte Forte begeben? . . . . Sie haben also keinen Auftrag, mich nach dem Inhalt des ermähnten Gesetzes gerichtlich zu verfolgen, ebensowenig kann ich den Beweggtund'einsehen, der Sie zu einer solchen Entschließung gegen mich veranlassen konnte.

Sehen wir aber, ob nicht wenigstens ein Bormand vorhanden ift, nicht um Sie nach dem Defret Se. Malau ermächtigen, mich vor Gericht zu ziehen, was umbglich ist, sondern um mir wenigstens irgend einen Schein von Schuld beizumessen. Bu diesem Zweck werde ich die vermeintlichen Bergeben, die Sie mir in Ihrn sonderbaren Anklagsakte aufburden, widerlegen, ohne für den gegenwärtigen Augenblick von den zahlreichen Gegenbeweisen zu meinen Gunsten Gebrauch machen zu wollen, die den Segenstand eines besondern Aufsatzt ausmachen werden.

Der erste Beweis gegen mich besteht, nach Ihrer Meinung, barin, baß einige von Reapel zu einer frühern Stunde heimgekehrten Bauern, welche baselbst mit General Pepe eine Unterredung hatten, die Rachricht heimgebracht haben sollen, daß dieser sich zu besserer Organisation der neuen Truppen zu Neapel besinde, und daß man von einem Angriff nichts zu fürchten habe, weil er mit dem General Carascosa einverstanden seh.

Welcher Schluß laßt fich nun aus ber Auffage biefer Bauern , felbst wenn sie mahr mare, gieben ? In mat bestände babei bas Corpus delicti gegen mich? Bor

wem gaben sie bem Morelli Rachrickt von bieser befragten Botschaft? Es ist nicht mahrscheinlich, daß er eine solche Botschaft von Leuten erhielt, die ihm alle unbekannt waren, und deren sammtliche Namen er vergessen hatte; es ist nicht glaublich, daß ihm der Inhalt derselben insgeheim anvertraut wurde, und da ohne Imeisel die Absicht dabei gewesen sepn mochte, die Insurgenten auszumuntern, so wird man nicht ermangest haben, diese Nachricht in Gegenwart einer großen Anzahl Personen bekannt zu machen.

Diefer gange Mangel an Bufammenhang lagt argmobnen, bag sowohl bie Bauern als ihre Botichaft erbichtet find, daß fie nie wirklich eriflirt haben, und bag es eine verlaumberische Erfindung von Morelli auf Unftif. ten berer ift , welche ibm ibre Bunft und Gnabenbegeugungen versprochen haben. Aber auch angenommen, bag Diefe vermeintlichen Bauern bem Morelli biefe Botichaft wirflich gebracht batten, mas geht benn eigentlich baraus Ronnen fie ihm nicht eine falfche Rachricht gegeben haben, ohne baß fie ben General Depe anfichtig geworben find, in ber Abficht Morelli und feine Genoffen Dber fonnte nicht General Pepe Muth einzufloßen? in der namlichen Absicht ben Bauern Diese Nachricht aufgebunden haben? Saben es nicht alle Unruhftifter im Brauche bergleichen faliche Rachrichten gu ihren Gunften gu erdichten ober ihnen Gingang gu verschaffen?

Allein ber vermeintliche Beweis, den man gern aus einer so wenig bundigen Aussage ziehen wollte, ger-fällt durch ein Argument von ganz anderer Art. Die Bezeichnung der Person, die sich nach Avellino begeben sollte, war noch bis ben zweiten Juli um vier und zwanzig

ilbr 6) ein Bebeimnis in Redvel. 3ch felbft erfuhr is erft ben folgenden Lag um gwei Uhr aus bern Dunde bes General-Rapitains , ben ich bel Sofe traf. gingen miteinander bon bort weg nach bem Pallafte bes Obertriegs Commando, wo ich thit ihm bis brei Uht Rehmen wir nun an, bag ich beim Berausgeben aus bem Pallaft und bone einen Augenblid Best zu verlieren, mich fogleich gum General Depe begeben batte. um ibm gu fagen "bag er wegen einem Ungriff rubig fenn folle"; Rehmen wir weiter an, bag bon bem Mugenblid biefer Mittheilung an, ber General fich moglichft beeilt habe, biefe Bauern fommen ju laf fen, und bag er biefelbe obne ben geringften Beitverluft an Morelli mit biefer Rachricht gefandt babe, fo batte alles biefes mit ber erforbetlichen Beit bas notbige Rubrwert - bagu aufzubringen, menigftens bis vier Ubr gebauert. Da es aber von Reavel bis Gaubo bier und gwangig Deilen find, bie man in nicht weniger als vier Stunden gurudlegen fann, fo folgt baraus, baß bie befragten Bauern bem Morelli feine Mittbeilung bon mir bor acht Uhr bringen fonnten. Ungenommen alfo, daß diese Mittheilung wirklich ftatt gefunden babe, fo fonnte biefelbe, wenn fie gu Folge Ihrer Unflage? afte nicht fpater ale brei Uhr eintraf, nicht von mir berrabren, mithin folche nichts anders als eine Erfindung gur Ermuthigung Morelli's fenn.

Diefes ift noch nicht alles und ich will noch auf eine

<sup>\*)</sup> Ich muß hier im Allgemeinen bemerten, bas um mich wit ber gerichtlichen Prozedur in Einklang zu feten, ich die Stunde auf die italianische Art angegeben habe, wo nach Sonnen-Untergang vier und zwanzig Uhr ift.

andere Urt die Unmöglichfeit einer folden Mittheilung bon meiner Seite barthun. Man wußte gwar ben greiten Juli Abends in Neapel, bag Morelli befertirt mar. fein Menfch aber mar befannt, bag er eine feinbliche Stellung genommen habe. Und wie fonnte man biefes auch miffen, ba fie noch nicht Statt gefunden batte ? Es ift auch bestimmt richtig, wie die Unflage-Acte fagt. baß fich die heilige Schwadron im Abgehen von Mercogliano benfelben Abendum zwei Uhr nach Gaubedeutet aber bas do verfügt habe. Nun Al bend in Stalien eine fpatere Beit als vier und zwanzig Uhra wenn bemnach die Morelli gegebene Rachricht, baf ich nicht angreifen murbe, um drei Uhr bes aten Juli and tam, fo batte fie wenigstens um brei und zwanzig Uhr des Tages vorher von Reapel abgeben muffen; folglich batte man in diefer Sauptstadt zwei Stunden fraber Renntnig pon Begebenheiten gehabt, che fie fich wirflich jugetragen ba Die Ungereimtheit ift handgreiflich; und ba man in Neavel, bebor man nichts bon einem feinbfeligen Schritt wußte, auch niemand benfen tonnte, bag bie Infurgenten mit bewaffneter Sand Biderftand leiften murben, fo tonnte man auch nicht vorber auf einen Ungriff verfallen, folge lich ift es ausgemacht, daß es niemand in ben Ginn fommen fonnte, Morelli eine folde Nachricht gu geben. wahr ift es endlich, daß man in Reapel feinen Biberftanb bon Seiten der Deferteurs vermuthete, baf ich nach Avels line blos gur Uebernahme bes Commandes und nicht gu Befampfung ber Rebellen gefandt mutbe, inbem man mich . fonft nicht allein und ohne irgend eine Bededung abgefchidt haben murbe (f. 2te Beil). Gewiß, wenn man in Reapel die geringste Renntnig bon der feindlichen Stellung bes Dorelli und ber Infurgenten ben Abend gubor gehabt batte,

auf ift es fogleich bei Ihnen erwiesen, baß ich gegen ben tleinen haufen Insurgenten mit bebeutenben Streitfraften und einer großen Ueberlegenheit an Mannschaft verseben gewesen sep.

An demselben Tage tam ber General-Capitain zweimal auf ben Plat. Er untersuchte die Mannschaft, wog die Berhaltnisse gegen einander ab, und beschloß, daß man ohne Berstärtung keinen Angriff machen durfe. Dieses kann zu einem weitern Beweis dienen, daß am vierten meine Streitkräfte noch geringer waren. Endlich trasen ben Kunften Abends die verheißenen Berstärkungen ein; und dieses beweißt klar, daß die Regierung und der General-Capitain die mir Anfangs gesandten Truppen für unzureichend gehalten haben. Diese Berstärkungen singen erst an den fünften Juli, Nachmittags um zwei Uhr einzutressen, andere kamen noch später, und die Letten sog ar erst geraume Zeitnach Sonnen-Untersgang:

Es konnte Ihnen ebenfalls nicht unbekannt seyn, daß der Befehl, den 6ten anzugreisen; mir erst den Abend vorher zukam; und daß ich den 6ten vom frühsten Morgen
an bereit war, die Operation auszuführen, daß ich mich
zu diesem Ende bereits bei den Vorposten befand, und daß
die Colonne Verstärkung in vollem Marsch begriffen war,
als ich den Befehl erhielt, alles einzustellen und die Constitution zu publiziren. Sie wußten um alle die Berhältnisse, die zum Beweiß dienen, daß ich erst den fünften
Abends hiereichende Mittel zum Angriff befaß. Ausser
dem habe ich viermal Besuche von demjenigen erhalten,
der das Recht mir zu befehlen hatte; ausserdem befand
ich mich nur zwei Stunden von der Haupstsadt entfernt

woher ich ben Lag über zwanzig Staffetten mit Befes-

Sie behaupten aber mod weiter, baß ich bem Daior Lombardo nicht babe erlauben wollen, Telbft angugreifen. Sie bebienen fich alfo bes Majors Lombardo in einem doppelten, einander gang entgegengefetten, Ginne gegen mich: auf ber einen Seite brennt berfelbe bor Begierde, bie Rebellion ju unterbruden. und Gie gieben baraus ben Beweis meiner Schulb, bag ihm bie Mittel bagu verweigert batte; auf ber anbern Seite ift biefer namliche Dajor mein Mitfdulbiger und Ugent meines verbrecherischen Briefmechfels mit ben Rebellen, woraus Gie auf meine Gemeinschaft mit bemfelben foliegen. Sagen Sie mir boch einmal, wer biefer Lo m. barb o eigentlich, ift ? Ift er Freund ober Reind ber Re-Allein mas befummern Gie bie offenbarften Die unvereinbarften Ereighiffe find in Miberforuche! Ihren Mugen übereinstimmend, fobald fie zu meiner Unflage bienen.

Ich will indeffen keine Schlasse aus Ihren zu klaren Widersprachen folgern; und Ihnen geradenwegs die Unmöglichkeit der Sache beweisen. Lombardo konnte aus folgenden Grunden keine Mannschaft zur Unterdrüdung der Insurgenten von mir begehren: er wurde von mir in der Nacht vom 2ten auf den 3ten nach Avellino geschielt, hernach, als er zu Mignano von den Insurgenten arretirt ward, so begab er sich wieder zurud, und stattete mir in der Nahe von Cimitile Bericht ab. Dieses ware der etste Augenblid zu einem solchen Begehren gewesen, allein er hatte mussen den Kopf verloren haben, wenn er mir damals nach Ihrer Behauptung gesagt hate

te: "Geben Sie mir hundert Mann und ich bringe Alles in Ordnung; benn ich befand mich gang allein im Bagen, und hatte nicht das mindeste Gefolge weber bei mir noch sonst irgendwo."

Da ich bie Rachricht bon Lombarbo far wichtig bielt, fo befahl ich ihm, fich unverzüglich nach Reapel ju begeben, und fammtliches bem General Capitain gu wie-Lombarbo blieb bis ben andern Zag in ber Sauptfladt, und febrte erft am 4ten, Morgens um 11 Uhr, nach Rola gurud. Er verweilte fich ein wenig in lepter Stadt, und folgte mir gegen 2 Uhr Rachmittags gegen Bei Sonnenuntergang ichidte ich ibn wiedet Cimitile. jum Dimifter De bici nach Reapel gurud (f. 18te B.) Alfo blos in Mola batte er mir neuerbings fein Berlangen wiederhofen fonnen; allein faum von Reapel gurud, wie fonnte er miffen, mas unterbeffen vorgefallen mar? Ronnte er um ben Buftanb berInsurgenten, um ihre nunmeb. rige Starte und um ihre lette Stellung miffen ? Dhue nun bon allem biefem irgend eine Renntniß zu haben, wie fonnte er es magen, einen folden Rath in Borfchlag ju bringen? Allein auch angenommen, bag Lombarbo mir einen folden Borfchlag gemacht batte, (was burchaus unmahr ift), fo murde biefes blos feinen guten Bil-Ien und zugleich feine Inconfequenz, ober vielmehr feine thorigte Rathichlage, beweisen; allein fagen Gie mir aufrichtig, fann ein General, ber in unaufborlicher Rorrespondeng mit ber Regierung fteht, ber viermal mit bem General-Rapitain feinem naturlichen Borgefetten eine manbliche Ronfereng gehabt bat, fann biefer ber erfen beften Rotomontabe Gebor geben? Barbe er ftrafbar fepn, wenn er es nicht thate?

Endlich wollen Sie erlauben, daß ich noch eine andere Schluffolge über die Untauglichkeit einer folchen Wehauptung beifüge: Wenn der Major Lombardo, wie Sie vorgeben, überzeugt war, mit hundert Mann alles beendigen zu konnen, warum wendete er sich deshalb an mich, der ich keinen Einzigen Mann hatte, und warum mahrend seines Aufenthalts in Neapel nicht lieber an den General-Rapitain, dem sechstausend Mann zu Gebot stunden? Nun, mein herr General-Profurator, haben Sie gegen einen solchen Schluß etwas einzuwenden?

Ich gebe nun gur britten Befdulbigung aber. Diefe ift eine gang willtabrliche Borausfegung von Ihrer Geite. Bei Gelegenheit bes Major Lombardo fagen Gie: "Der Major Lombardo ber von bem Er. Generallieutenant Carrascofa zweimal, um ju fpioniren, nach Monte-Forte geschidt wurde, von biefem namlichen Carrascofa, ber offenbar mit ben Insurgenten, als fie eine Regierungs Beranderung beabsichtigten, verftanben mar." Bemerten wir barauf guforberft, bag Lombarbo, ben ich wirklich zweimal ju ben Insurgenten geschickt habe, wenigstens nicht jum zweitenmal in einer verbrecherischen Absicht babingeben fonnte, weil er ben 6ten Morgens ihnen bie Rachricht zu überbringen batte, daß ber Ronig bie Conftitution bewilligt habe. Es fonnte fich alfo bamals nicht mehr um ein Ginverftandniß mit ben Rebellen, beren Abficht vollfommen erreicht mer ; bandeln.

Auf diese Art bleibt also nur noch eine einzige Genet bung des Major Lom bardo an die Rebellen, die fie-

für verbrecherisch ausgeben, zu erbeitern übrig, nämlich bie in der Nacht vom zten auf den Iten Juli. Ihre Antlage gegen den Major Lombardo enthält folgende relle: Ich tlage den Major Lombardo an der Mitschuld eines geheimen Briefwechsels des Ergeneral - Lieutenants Carrascosa, der offenbarmit den Rebellen in Monteforte einverstanden war, und der Mitwirfung an der Beränderung der Regierung, nach dem Ausbruck der Artitels zc.

Fars erfte fallen Sie burch biefe Unflage bes Da. iors Lombardo wieber in ben fruber ermabnten Biderfpruch, benn balb fubren Sie uns benfelben auf, als gang bon Gifer gur Unterbradung bes Aufstands befeelt, und bann wieder als Mitschuldigen meiner geheimen Correspondeng mit ben Rebellen. Allein wo ift benn, gefcweige von Beweisen, nur bas leifeste Mertmal, bag ich ben Major Lombardo in einer berbrecherischen Absicht gebraucht habe ? War unter ben feche und fechegig Urreftanten ein Ginziger, ber ertfart batte . baß ich ibm durch den Major Lo mbardo aus irgend einer Beranlaffung die geringfte Rachricht gegeben babe? Sit irgend ein Beuge vorhanden, ber ausgesagt batte, irgend einer ber Rebellen habe ibm eine abnliche Megerung gethan ? Reineswegs. Alfo, herr General-Profurgtor, ift es bloge Billfuhr, ohne irgend eine Urt von Thatfachen, bag Sie ben Senbungen bes Major Lombardo ftrafbare Abfichten unterlegen. Ich schidte aber auch viermal ben Diftridts Richter Bianchi von Bajano gu ihnen, warum haben Sie biesen nicht befragt? Babrfceinlich beswegen , weil Gie erfuhren , daß er feine Er-Harung gegen Ihre Abfichten abgeben murbe, haben Gie fech gestellt, als wenn Sie von all' biesem nichts wußten. In der That, die gerichtliche Aussage einer Person, die bezeugt hatte, wie sehr ich dem Aufstand entsgegen gearbeitet und welche Mittel ich ergriffen habe, denselben mit Hulfe der Unterhandlungen zu exstiden, ware eine sehr unwillsommene Erscheinung in Ihren sieben Banden Untersuchungsakten geworden.

Sie wollen aber von feinen folden Umftanben reben boren, und fobald Sie bemerten, bag irgent ein Beugrif ober Dofument zu meinen Gunften fprache, fo beei-Ien Sie fich, es zu unterbrutten. Barum haben Sie nicht ben Dberft, Bergog von Laviano, befragt, ber fich gerade bei meiner Unfunft in Rola daselbst befand ? Marum haben Gie nicht ben Dberftlieutenant Guarini barüber vernommen, welchem ich den bten Juli am frahften Morgen die gange Difposition gum Ungriff eingebandigt batte? Barum wurden ber Unterintendant von Mola und die Milizoffiziere diefer Stadt, die nicht in Monte Forte maren, nicht baraber verbort? Die Abficht biefer unberantwortlichen Auslassungen ift ju flar, und bie namliche, bie Gie bas Berf von Gamboa auf berfelben Seite Schließen ließ , mo meine am 6ten Juli Nachts mit dem General-Rapitain gehabte Unterredung anfing, mithin ift bas Buch bon Gamboa blos eine Autoritat gu meiner Unflage, aber nicht meiner Rechtfertigung.

Ausserdem waren noch eine erstaunliche Menge von Eingaben und Bittschriften an das Parlament zur tonstitutionellen Periode in Ihren handen, worin eine Menge Individuen Unstellung oder Belohnung für das, was sie als Mitverschworne gethan haben wollten, verlangten, und dabei die Urheber und Unstifter namhaft machten. haben Gie etwa meinen Namen bei einer dieser Rollen angetroffen.

ź

į,

Und baben Sie nicht im Gegentheil in ben Parlament-Archiven gefunden, daß ich als Biberfacher ber fpanifcen Constitution angeflagt warb, und daß man weir befonbers ju Laft legte, bag ich allest jur Unterbruckung ber Infurreftion bom aten Juli angewendet batte? fen gleichfalls auch von meiner Gingabe an ben General Lieutenant Bergog bon Sangro, Prafibenten ber militarifden Untersuchungs-Commiffion Renntnig baben, Die ich mit fieben und zwanzig ber galtigften Urtunden belegte, bie nicht allein meine Unfchuld, fondern auch meinen Diensteifer bewiesen. Gublich befist bas Dinifterium ju Reapel meine gange, mabrend ber Dauer meiner Gen-Dung nach Cimitile, mit bem Oberfriegs . Rommande gepflogene Correspondeng, woraus meine Unichulb ganglich erhellt, aber eben barum baben Sie feinen Gebrauch bavon gemacht.

Bu was sollten Ihnen herr General-Profurator auch alle biese wichtigen Aftenstüde! Sie konnen Ihnen au nichts bienen, benn Sie haben beren weit bequemere. Morelli sagt, bie Bauern haben ihm gesagt, baß Pepe sie senbe zu sagen, baß ich ihnen gesagt hatte, baß ich nicht angreifen wurde; die Conjugation bes Zeitwortes sagen, ist alles was Sie brauchen! Und bieses ist der erste Beweis, den Sie gegen mich zu führen wähnen,

hernach beliebt es Ihnen zu behaupten, bag ich anfehnliche, ben Insurgenten weit überlegene Streitfrafte gehabt habe; ohne baß Sie fich im geringsten Mabe geben, es zu beweifen, was auch rein unmöglich gewesen ware, begnügen Sie sich, aus biefer ganz falfchen Thatsache zu folgern, baß ich mit ihnen ein-

bit ut per ftand en gewesen fen; und biefet ift Ihr zweiter Be-

Enblich foll ich durch die blose Sendung des Major Lombardo in verbrecherischem Sinverstandnisse mit den Insurgenten stehen, woraus Sie auf die Mitschuld des gebachten Majors schließen, die ihn ebenso strafbar als den haupturheber machen wurde, und dennoch erkennen Sie in Ihrer Unklageschrift, unerachtet aller dieser schrecklichen Beweise, auf die Freisprechung des Lombardo! Und dieses ist Ihr dritter Beweis.

Auf biefe brei fiegreichen Beweife flagen Sie also bie positive Behauptung, bag ich off en barmit ben Insurgenten einverstanden gewesen fep, anstatt, bag Siehatten bagu fegen sollen: quod erat demonstrandum.

Ich habe hier nur das, was in Ihrer Unflogeschrift gegen mich enthalten ist, widerlegt. Wenn Sie aber in ben zahlreichen Banden Ihres gerichtlichen Berfahrens noch etwas anderes, das ich nicht weiß, zu finden glauben, so wurde ich es, wie daszenige, mas zu meiner Kenntling gekommen ist, daniederschlagen 3 denn es ist unmöglich, daszenige, was niemals Statt gefunden hat, zu beweisen, und es wird mir stets ein Leichtes seyn, Lügen mit der Wasse der Wahrheit siegreich zu bekampfen.

Schließlich habe ich die Ehre, Sie herr Generalprocurator zu benachrichtigen, baß dieser Brief gebruckt wird, damit er zu den Fußen des Thrones und in die Hande hller rechtlichen Menschen gelange, die dem Einfluß zu widerstehen wissen.

<sup>\*)</sup> Der Herr General Procurator Calenda hat feche und sechzig anwesende und vier und vierzig abwesende Individuen in Anklagestand versehr, Unter dieser ahl besinden sich vier und zwanzig,

welche gang willsuhrlich verfolgt werden, wie wir fogleich ausein ander feben wollen.

Diefe 24 Personen find: fechs Unteroffiziere fieben Sergent-Majors, neun Burger von Nola, Lömbardo und ich.

Was die ersten zwei und zwanzig betrifft, so wurden sie geget ben Inhalt des Königl. Detrets, das blos gegen die Offiziere, die zu Moiteforte gewesen waren, das gerichtliche Verfahren vorschreibt, darein verwicktt. Keines von allen diesen Individuen gehört in diese Kategorie.

Sie waren aber doch einmal ju Monteforte gewefen; und obgleich man in Criminalfachen Strenge eber maßigen, als que: behnen follte, fo konnte herr Calenda etwa die Bergeffenheit bes Umftandes, daß fie teine Offiziere fepen, auführen, und fic ·mit bem Uebermans feines Dienfteifers burch ben Umftand ent: schuldigen, daß diese zwei und zwanzig Individuen wirklich in Monteforte gewesen maren. Allein melden Rechtsarund batte er, ben Major und mich in Anflagestand zu verfegen ? giebt babei burdaus teinen icheinbaren Bormand, alle Regeln ber Competens wurden verlett. Diefe Betrachtungen fonnten bem (ohne Bweifel verlaumderifchen) Berucht Gingang verschaffen, daß die Untlageschrift in dem Cabinet einer Der fon von fehr hobem Rang, bie Instructionen beshalb babe, redigirt worden fen. Wenn fich biefes auch nur argwohnen ließe, fo mußte man die Berblendung ber Menfchen bewunbern, die fich niemals durch die Etfahrung belehren laffen. tragische Ende von Banni und Speziale ift ftete noch neu; und es ift nicht unmöglich, daß die gottliche Gerechtigfeit den ungerechten Miniftern und den feilen Belferebelfern, die an einem fo ehrlosen Komplott Antheil genommen, ein abnliches Loos borbehalte.

13 TrontoF °CONZ 13 10





